



# Der Wortschatz des Apostels Paulus.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

hohen philosophischen Fakultät der Universität Basel

vorgelegt von

Theodor Nägeli.

BASEL.
Buchdruckerei zum Basler Berichthaus.
1904.



# Der Wortschatz des Apostels Paulus.

## Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

hohen philosophischen Fakultät der Universität Basel vorgelegt von

Theodor Nägeli.

BASEL.
Buchdruckerei zum Basler Berichthaus.
1904.

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

## Herrn

## Professor Dr. J. Wackernagel

in Dankbarkeit und Verehrung zugeeignet.

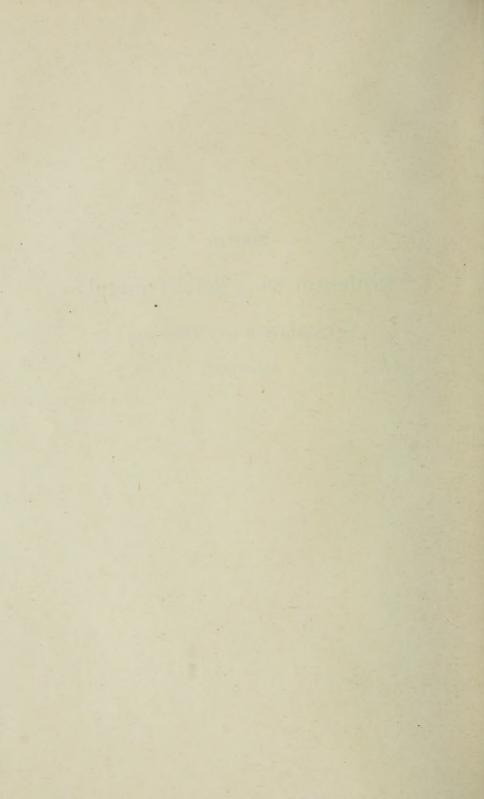

### Vorwort.

Vorliegende Arbeit wurde in kürzerer Form, aber zusammen mit dem über die ersten fünf Buchstaben des Alphabetes sich erstreckenden ersten Teil eines Lexikons zu den naulinischen Briefen im Herbst 1902 als Doktordissertation der philosophischen Fakultät Basel eingereicht und von ihr genehmigt. Da sich der Verfasser mit der Absicht trug, das Pauluslexikon, das jedes paulinische Wort in Bezug auf seine Bedeutung und seine Stellung zum griechischen A. T., zum klassischen und klassizistischen Griechisch und insbesondere zur ห้อยห์ untersuchen sollte, dereinst zu Ende zu führen und als Ganzes im Buchhandel erscheinen zu lassen, wurde ihm von der h. Fakultät gütigst gestattet, unter Weglassung des vorgelegten Teiles des Wörterbuches bloss die vorausgeschickte einleitende Abhandlung als Dissertation herauszugeben. Durch die Trennung vom Lexikon wurde nun freilich eine durchgreifende Erweiterung der Abhandlung notwendig gemacht, die durch den Eintritt des Verfassers in ein ihn vollauf beschäftigendes Lehramt in unliebsamer Weise in die Länge gezogen wurde. Die Belege für die Beschreibung des paulinischen Sprachgutes sind, der Entstehung der Arbeit entsprechend, meist nur dem bisher ausgearbeiteten Teil des Pauluslexikons entnommen und entbehren daher der Vollständigkeit; doch dürften die angeführten Belege in der Regel ausreichend sein, um wenigstens das Vorhandensein der jeweils besprochenen Erscheinung zu erweisen.

So besitzt die Arbeit im besten Fall den Charakter des Vorläufigen; aber weil die eigentlich sprachgeschichtliche Bearbeitung der neutestamentlichen Schriften noch ganz in den Anfängen steht, erschien es angezeigt, der Einzeluntersuchung des paulinischen Wortschatzes eine allgemeine Charakterisierung vorauszuschicken.

Es sei an dieser Stelle ausser meinem hochverehrten Lehrer, dem die Schrift gewidmet ist, auch Herrn Prof. Lic. Ed. Riggenbach in Basel mein wärmster Dank ausgesprochen für alle wohlwollende Förderung beim Entstehen meiner Arbeit.

Schiers (Graubünden), August 1904.

Th. Nägeli.

Wenn die neutestamentliche Sprachwissenschaft gegenwärtig in einem günstigen Zeichen steht, so verdankt sie dies zu einem grossen Teil einem Ereignis, das zunächst kaum mit ihr in Zusammenhang zu stehen schien, der rüstig fortschreitenden Erschliessung der Kultur des Hellenismus durch die griechische Philologie. Die zahlreichen Inschriften- und Papyrusfunde der letzten Jahrzehnte haben uns nicht nur ungeahnte Aufschlüsse über die politische und kulturelle Entwicklung der Mittelmeervölker in der Zeit der Diadochen, der Epigonen und der Weltherrschaft Roms gegeben, sondern sie verschaffen uns zugleich ein zwar noch ziemlich lückenhaftes, aber doch einigermassen übersehbares Bild von der hellenistischen 1) Weltsprache, der sog. Κοινή. Wir haben dadurch schon längst bekannte Schriftstücke der nachklassischen Zeit besser verstehen gelernt, die früher als Denkmäler der Volksdialekte mangelhaft hellenisierter Nationen erschienen und sich nun als Zeugnisse für die Kocvh überhaupt herausstellen, welche zwar, insbesondere an ihrer Peripherie, gewiss mannigfachen Differenzierungen unterworfen war, in der Hauptsache aber doch als ein Ganzes und nicht als die Summe zufällig entstandener Landesdialekte beurteilt werden muss. In diesen grossen geschichtlichen Zusammenhang rücken wir jetzt auch die Schriften der LXX und des N.T. Die hellenistische Umgangssprache ist die erste Instanz für ihre Erklärung geworden. Erst in zweiter Linie kommen die alte klassische Literatursprache und die eventuellen Einflüsse des Hebräischen in Betracht.

¹) "Hellenistisch" natürlich in philologischem Sinne verstanden; vgl. Deissmann, Hellenistisches Griechisch, in Bd. VII der Realencycl. f. Theol. u. Kirche<sup>3</sup>.

Vereinzelt wurden schon früher die unliterarischen Quellen des biblischen Griechisch verwertet, so von Sturz (de dialecto macedonica et alexandrina, 1808) gelegentlich auch in Grimms Clavis. Für die Verba im Pentateuch z. B. hat dies H. Anz in eingehender Weise getan (s. das Literaturverzeichnis am Schluss dieser Arbeit). Auch in den Grammatiken von Schmiedel und Blass und selbstverständlich in Thumbs Werk über die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus (1900) 1) findet die hohe Bedeutung derselben ihre Würdigung. Besonders eindringend aber und zu weiterer Arbeit in dieser Richtung mächtig anregend waren Deissmanns "Bibelstudien" und "Neue Bibelstudien"; sie haben in überraschender Weise dargetan, zu wie zahlreichen und fördernden Ergebnissen die Vergleichung der griechischen Bibel mit den heidnischen Inschriften- und Papyrusurkunden aus den verschiedensten Gegenden der völlig oder auch nur halb hellenisierten Mittelmeerländer zu führen vermag.

Aber auch was uns von der profangriechischen Literatur erhalten ist - aus vorchristlicher Zeit besonders Polybius und Diodor, aus der Kaiserzeit die meisten Grammatikerzeugnisse und Epiktet, dessen Sprache anerkanntermassen von aller gelehrten Künstelei frei ist, - bietet uns, nun noch in zuverlässigerer Weise, nachdem wir durch die Denkmäler des unliterarischen Griechisch eine äusserst wertvolle Kontrolle an die Hand bekommen haben, viele unentbehrliche Anhaltspunkte für die Kenntnis der Kocvý und damit für den Nachweis, dass die Sprache der griechischen Bibel vorzugsweise aus dem Entwicklungsgang der griechischen Gemeinsprache heraus zu verstehen sei; und so ist, während Cremers treffliches Wörterbuch der neutestamentlichen Gräcität meist aus der guten griechischen Prosa wertvolles Vergleichsmaterial schöpft, andererseits z. B. Kennedy in seinen "Sources of NT. Greek" auch ohne Inschriften- und Papyrusmaterial, dagegen durch Berücksichtigung der spätgriechischen Literatur und nicht zum wenigsten durch Heranziehung von Spuren der die Koevý nicht selten antici-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. auch seinen Vortrag an der 46. Philologenversammlung: "Die sprachgeschichtliche Stellung des biblischen Griechisch", veröffentlicht in der Theolog. Rundschau V S. 85—99.

pierenden attischen Volkssprache in den Fragmenten der griechischen Komiker zu einem ähnlichen Ergebnis wie Deissmann<sup>1</sup>) gelangt.

Deissmann hat zunächst nur an ausgewählten Stellen, vorab des N. T., gezeigt, von welch hoher Bedeutung die hellenistischen Inschriften und Papyri für das sprachgeschichtliche Verständnis und sogar für die Exegese der biblischen Schriften sind, gleichzeitig jedoch der Bibelforschung wie der Konn-Forschung die unabweisbare aber aussichtsreiche Aufgabe gestellt, unter emsiger Benützung dieses neuen Vergleichsmaterials aufs Neue das gesamte Sprachgut des N. T. durchzuarbeiten. Daneben müssen auch die Parallelen aus dem längst bekannten Material, der griechischen Literatur, nach sprachhistorischen Gesichtspunkten in viel einschneidenderer Weise gesichtet werden, als es in der für die neutestamentliche Exegese so ausgezeichneten Grimm'schen Bearbeitung der Wilke'schen Clavis Novi Testamenti geschieht. Seit wir von der hellenistischen Weltsprache eine gewisse Vorstellung bekommen haben, seit sieh uns die Koevi nicht mehr als ein verschlechtertes Griechisch, sondern als dessen natürliche Weiterentwicklung, als das Mittelglied zwischen Alt- und Neugriechisch darstellt, seit man sich über den Ursprung der Kowi, über ihre Stellung zum Attischen und Ionischen einigermassen verständigt hat, endlich seit wir die literarischen Richtungen der hellenistischen und der Kaiserzeit zu überschauen gelernt haben, die höhere Kowi, wie sie bei Polybius am klarsten zum Ausdruck kommt, später den Attizismus strengerer und freierer Art mit seinem Einfluss auf die gesamte griechische Literatur der Folgezeit, muss es als eine reizvolle Pflicht der philologischen gegenüber der theologischen Wissenschaft erscheinen, die neugewonnenen historischen Massstäbe systematisch

¹) Zu den Hauptarbeiten Deissmanns vgl. noch seinen Vortrag: "Die sprachliche Erforschung der griech. Bibel, ihr gegenwärtiger Stand und ihre Aufgaben" (Vorträge der theol. Konferenz zu Giessen. XII. Folge, 1898), und den S. 7 Anm. 1 genannten Artikel "Hellenistisches Griechisch", für die Septuaginta den im Jahrg. 1903 der "Neuen Jahrb. f. d. klass. Altertum" veröffentlichten Vortrag: "Die Hellenisierung des semitischen Monotheismus" (auch separat erschienen).

an die ehrwürdigen Urkunden unserer Religion anzulegen, die der sprachgeschichtlichen Würdigung besonders dankbare Probleme bieten. Die Aufgabe, die uns die Schriften der griechischen Bibel stellen, lautet: Einreihung ihres gesamten Sprachschatzes in die Sprachgeschichte ihrer, d. h. der hellenistischen Zeit; Untersuchung im Einzelnen, ob derselbe etwa in dem der gleichzeitigen Umgangssprache des täglichen Lebens aufgeht, wobei wieder zwischen plebeischer und gebildeter, höherer Kowi unterschieden werden könnte, oder ob sich attizistisch-archaisierende Neigungen bei ihnen vorfinden, die eine Bekanntschaft der Verfasser resp. Übersetzer mit der griechischen Literatur oder doch ein Entgegegenkommen gegenüber den Forderungen und der üblichen Ausdrucksweise der damals sich bildenden Literatursprache zur Voraussetzung hätten. Mit der Erfüllung dieser Pflicht können wir aber gleichzeitig einer Forderung der Philologie selbst gerecht zu werden suchen, nämlich umgekehrt die LXX und das N. T. für die Entwicklungs- und insbesondere die Entstehungsgeschichte der Korvý nutzbar zu machen. Nur wird dadurch die obige Aufgabe hie und da etwas erweitert. Es handelt sich dann nicht nur darum, zu zeigen, dass die und die Erscheinung der griechischen Bibel in hellenistischer Zeit auch anderweitig vorkomme und zwar in der und der Sprachsphäre, sondern sich wenigstens übersichtsweise die uns anderweitig bekannte Geschichte der einzelnen Erscheinung zu vergegenwärtigen und nun durch das Zeugnis der biblischen Schriften zu bereichern oder zu modifizieren.

Vorliegende Arbeit sucht diese Forschungsweise auf einen einzelnen Autor des N. T. anzuwenden. Die sprachgeschichtliche Stellung der Verfasser der biblischen Schriften ist z. T. eine sehr verschiedene. Der fundamentale Gegensatz zwischen Übersetzung aus dem Semitischen und originalgriechischer Abfassung tritt hauptsächlich bei den LXX zu tage, macht sich aber auch im N. T. fühlbar, wenn wir die Reden des Herrn oder Partieen der Apokalypse mit zweifellos griechisch konzipierten Stücken zusammenhalten. Aber auch unter den letztern, obgleich sie in ihrem Gedankenkreis und wohl auch in der Kenntnis der LXX übereinstimmen, unterscheidet sich z. B. das Johannes-

evangelium vom Hebräerbrief oder Lucas 1) von den beiden andern Synoptikern sprachlich viel stärker als Demosthenes von seinem Zeitgenossen Aeschines. Dass der geistesmächtigen Gestalt des in Kleinasien aufgewachsenen, in Jerusalem zum Schriftgelehrten ausgebildeten Paulus ein entsprechender Sprachcharakter eigen sei, lässt sich ohne weiteres erwarten. Den Wortschatz (um diesen allein soll es sich im Folgenden handeln) gerade des Paulus einzeln darzustellen, berechtigen uns verschiedene Gründe. Einmal hat das, was wir von seiner Hand besitzen, doch einen Umfang, der uns wenigstens gestattet, uns von dem religiösen und ethischen Wortvorrat des Apostels eine Vorstellung zu machen. Sodann ist keine Schrift des N.T. so sehr der unmittelbare Ausfluss des innersten Wesens ihres Verfassers, keine darum im sprachlichen Ausdruck so durchaus original wie die paulinischen Briefe. Gegenüber den erzählenden Schriften sind sie darum für monographische Bearbeitung in hervorragendem Masse geeignet, weil hier nicht eine allfällige Beeinflussung des Wortschatzes durch schriftliche Quellen in Betracht zu ziehen ist.

<sup>1)</sup> Vgl. Norden, antike Kunstprosa 480 ff.

## Paulus und die griechische Sprachentwicklung.

Welch verschiedener Eindruck aus der Sprechweise des Paulus noch heute gewonnen werden kann, beweist die bekannte Kontroverse zwischen Norden 1) und Heinrici 2) über den Stil des Apostels. Jenem erscheint "sein Stil, als Ganzes betrachtet, unhellenisch"; dieser findet, "der Wortschatz des P., sein Stil, so stark er auch das Gepräge des Autodidakten trage, seine dialektischen Mittel entsprechen zum überwiegenden Teil den populären Formen der rhetorisch geschulten hellenischen Bildung". Es wäre vielleicht leichter in dieser Streitfrage eine Einigung zu erzielen, wenn man sich auch die stilistischen Verhältnisse in den unliterarischen Papyrustexten, besonders in den Briefen der hellenistischen und der Kaiserzeit, vergegenwärtigen würde. Was Norden "unhellenisch" anmutet, scheint vor allem die spärliche Verwendung von Partikeln zu sein, wenigstens bezeichnet er S. 485 die Dürftigkeit des Partikelgebrauches in der Rede des Stephanus Act. 7 als Kriterium eines ungriechisch denkenden Verfassers. Und doch sind gerade partikellose Satzanfänge, fast gänzliches Verschwinden von uèv ... ôé, Seltenheit von μέν, dafür häufiges Eintreten von καί am Anfang der Sätze (auch das wird im N. T. gern als Hebraismus hingenommen) Eigentümlichkeiten oder im Grunde selbstverständliche

<sup>1)</sup> Antike Kunstprosa 492 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zum Hellenismus des Paulus, Meyer VI <sup>8</sup> (1900) S. 436—458.

Erscheinungen der kunstlosen Umgangssprache. 1) Und wenn uns andererseits die Argumentationsweise bei P. stark an die in Inhalt und Art der Darbietung populären Dissertationes des Epiktet erinnert, so ist damit für einen Einfluss der hellenischen Rhetorik auf seinen Stil nur wenig, für eine Beeinflussung auf literarischem Weg nichts bewiesen; beispielsweise gerade das bekannte μὴ γένοιτο des P. und des Epiktet findet sich schon in LXX, also in der griechischen Gemeinsprache.

Vielleicht ergibt sich bei weiterem Studium auch für den Stil des P. das, was wir hier nur für seinen Wortschatz auszuführen haben: Die Schreibweise des Paulus ist weder unhellenisch noch im eigentlichen Sinne literarisch geschult, sondern gehört (neben sehr begreiflichen Anklängen an die LXX) in den Bereich einer zwar unliterarischen, aber doch nicht eigentlich vulgären, sondern im Ausdruck gewandten Umgangssprache, die sich auch in den abstrakten Lebensgebieten zu bewegen weiss.

<sup>1)</sup> Ein gutes Beispiel dafür ist die Vit. Philonid,; im schlichtesten Erzählungsstil wird eine Übersicht über das Leben des Mannes gegeben; ganz unwilikürlich beginnt der Verfasser immer wieder seine Sätze mit zai, vgl. 5,3, 5,6, 6,1, 49,3, 8,3, 12,2, 57,2, 31,6, 34,3. Oder man lese irgend einen Brief der hellenistischen oder der Kaiserzeit, um sich von der Einfachheit der Satzkonstruktion und der Seltenheit verbindender Partikeln zu überzeugen. So B. G. U. 423 (II. Jh. n. Ch.): 'Απίων 'Επιμάχω τῷ πατρὶ καὶ χυρίω πλείστα χαίρειν. Πρό μεν πάντων εύχομαί σε ύγιαίνειν καὶ διά παντός έρρωμένον εύτυχείν μετά της άδελφης μου και της θυγατρός αυτής και του άξελφου μου. Ευχαριστώ τῷ χυρίφ Σεράπιει, ότι μου χινευνεύσαντος είς θάλασσαν έσωσε είνθεως ότε είσηλθον είς Μησήνους, ελαβα βιάτιχον παρά Καισαρος χρυσούς τρείς χαι χαλώς μοί έστιν · έρωτω σε οίν, χύριέ μου πατήρ, γράψου μοι έπιστόλιου πρώτον μέν περί τής σωτηρίας σου, δείτερου περί τής των άδελφων μου, τρ[ί]του, ίνα σου προσχινήσω την χέραν, ότι με επαίδευσας χαλώς, χαὶ έχ τούτου ελπίζω ταχὺ προχο(μί)σαι τῶν ϑε[ῶ]ν ϑελόντων ἀσπασαι Καπίτων[α πο]λλὰ καὶ το[ዮς] ανελφούς [μ]ου καὶ Σε[ρηνί]λλαν καὶ το[ὺς] φίλους μο[ν]. Έπειψά σ[οι τὸ ου δυτυ μ[ου] δια Ευχτήμουος εσ[τ]ι [δέ] μου δυομα 'Αυτώνις Μάξιμος. 'Ερρώσθαί σε εὐχομαι u. s. f. — Wendet dieser Brief doch noch vereinzelt ein μέν oder olv zur Verbindung der Sätze an, so kann der Verfasser des Briefes P. Grenf, H 36 (95 v. Ch.) auch darauf verzichten. Nach den einleitenden Grussen führt er fort: Μη λυπείσθε έπὶ τοῖς χωρισθεῖσι · ὑπελαμβάνοσαν φονενθήσεσθαι ούθεν ήμιν χαχὸν εποίησεν ἀλλ έχ των εναντίων επιμεμέληται, περί ών, εαν αίρητε, γράψατε μοι ήχοισαμεν τον μίν χαταβεβρωχέναι τον σπόρον. χαλως ήμιν ώδε, η εν Ιιοσπόλει έὰν αίρησθε, πυρών άγοράσαι ήχατε . τὰ δ' άλλα χαρίζοισθ έαυτων έπιμελόμενοι ιν ύγιαίνητε u. s. f.

#### A. Der klassische Wortschatz des Paulus.

- 1. Unbesprochen bleiben natürlich diejenigen Wörter, die zu jeder Zeit der griechischen Sprachentwicklung vorhanden waren und für die Stellung des P. innerhalb dieser nichts ergeben. Dagegen ist es zunächst wichtig, festzustellen, ob P. speziell klassisch-attische Ausdrücke aufweise, die in hellenistischer Zeit ausser Gebrauch gekommen waren und erst durch die attizistisch gerichteten Autoren der beginnenden Kaiserzeit wieder auf künstlichem Wege in Kurs gebracht wurden.
- a) Nur in attischer Literatur (Plato und Isocr.) sehen wir verwendet: αἰσχρότητ (Eph. 5, 4) und ἄνομοτ = ohne Gesetz (Ro. 2, 12; I. Co. 9, 21). Bestimmte Anzeichen oder Zeugnisse, dass die beiden Wörter aufs Attische beschränkt waren, scheinen jedoch nicht vorzuliegen, und es dürfte das Fehlen derselben in den übrigen Sprachquellen auf Zufall beruhen. Schon eher kann die Wendung οἱ δοχοῦντετ εἰναὶ τι Gal. 2, 2. 6 (Plat.), sowie οἱ δοχοῦντετ Gal. 2, 6 (Eur.) diesen Eindruck erwecken. Doch steht ihnen die Verwendung von δοχεῖν = den Anspruch erheben c. inf., die in der spätern Umgangssprache belegt ist (Makk.; Dan. LXX Sus.), sehr nahe.
- b) Ausdrücke, die von den Grammatikern lobend erwähnt werden:
- Σγχοατεύομαι (I. Co. 7, 9; 9, 25) ist, obwohl von Phryn. p. 442
  Lob. empfohlen, doch erst seit Arist. zu belegen; auch LXX.
  γόης (II. Tim. 3, 13) wird von Moeris p. 113 Piers. als das dem hellenistischen κόλαξ entsprechende attische Wort angeführt; es steht aber ausser bei Hdt. und Att. auch bei Diod. und Plut., und γοητεία z. B. bei Pol.

- eðτα (I. Co., I. Tim.) wird zwar von Phryn. p. 124 Lob. gegenüber εðτεν gutgeheissen, ist aber selbst in der κοινή durchaus gebräuchlich (LXX. Inschr. Pap.).
- ακοριή (Ro. II. Co. Gal. I. Tim.) Veranlassung, Gelegenheit.

  Wenn Phryn. p. 223 Lob. das Wort empfiehlt gegenüber 
  ἐνθήχη, so bezieht sich dies nur auf die kaufmännische Bedeutung Einlage, Einsatz; ά. Veranlassung ist nicht nur bei den Att. gebräuchlich, sondern auch in der Κοινή das Übliche (Polyb. und Spät., LXX, Inschr., Pap.). Speziell zu II. Co. 5, 12 ά. καυγήματος und 11, 12 τῶν θελόντων ἀκορμήν vgl. P. Oxy. 34 III 13 (127 n. Ch.) ἀκορμήν ζητοῦντες άμαρτημάτων.
- βδελύσσομαι (Ro. 2, 22) empfiehlt Phryn. 226 Lob. gegenüber dem nachklassischen σεχαίνομαι. Es ist aber durchaus nicht ausschliesslich attisch (Menand., Polyb.).
- <u>ἀνεψεότ</u> (Col. 4, 10) von Phryn. 306 Lob. gelobt gegenüber dem vulgären ἐξάθελφοτ, das sich z. B. in LXX findet;
   ἀνεψεότ auch in den Pap. gebräuchlich.
- àπάτη finden wir in Eph. Col. II. Th. in der Bedeutung Betrug. Nach Moeris p. 65 Piers.: ἀπάτη, ή πλάνη παρ ἀττιστοίτ . ἀπάτη δέ, ή τέρψιτ παρ Ἑλλησω könnte man glauben, à. bei P. sei ein Attizismus. Doch findet sich à. Betrug auch bei Epikt. und in Pap., sowie in Judith und IV. Makk. Die neue hellenistische Bedeutung ("Ergötzlichkeit"), die wohl II. P. 2, 13 vertreten ist (dieselbe Möglichkeit erwägt jetzt auch Deissm., Hellenis. d. semit. Monoth., S. 165, Anm. 5) und die sich durch Pol. 2, 56. 4, 20, Dio Chr. u. aa. belegen lässt, ist demnach nicht die allein herrschende geworden.

So wertvoll auch die Notizen der Grammatiker für uns sind, so können sie doch unsern Tatsachenbefund nie entkräften, sondern nur erklären oder ergänzen. Vor allem ist von den bei den Grammatikern empfohlenen Wörtern noch nicht ohne weiteres gesagt, dass sie ausschliesslich der attischen Rede angehören, sondern häufig sind sie auch in der bessern Korvý, bei Polybius, Diodor oder auf gut abgefassten Inschriften zu finden.

So liess sich von allen unter b) aufgeführten paulinischen Wörtern zeigen, dass sie inbezug auf attizistische Neigungen des Apostels keinerlei Schlüsse gestatten.

c) Alte und in der Kaiserzeit wieder auftretende Wörter, die zwischen 300 und Chr. Geb. in Prosa nicht zu belegen sind (was sich im griechischen A. T. findet, kann, als in der hellenistischen Sprache belegt, unberücksichtigt bleiben) und darum dem Verdacht unterliegen könnten, auf attizistischer μίμησις zu beruhen:

<u>αγανάπτησις</u> (II. Co. 7, 11), wenigstens bei den die Früchte des Attizismus allerdings geniessenden, aber dieser gelehrten Bewegung doch unbefangen gegenüberstehenden Autoren Philo und Plut.

 $\frac{\acute{a}γν\acute{o}τητ}{(I.~G.~1133,~15,~Argos:}$   $\frac{\acute{a}ενωιοσύνητ}{(I.~G.~1133,~15,~Argos:}$   $\frac{\acute{a}ενωιοσύνητ}{(I.~G.~1133,~15,~Argos)}$ 

αδημονείν (Phil. 2, 26), vom Verdacht, zu den archaisierenden Wörtern zu gehören, durch Pap. des I. Jh. n. Ch. befreit (P. Oxy. 298, 45 λίαν αδημονούμεν χάρ[ε]ν τῆτ θρεπτῆτ Σαραπούτος).

aiδώτ (I. Tim. 2, 9), wenigstens III. Makk. und Epikt.

άμετρος (II. Co.), Tim. Lokr. und Epikt.

αναψύχειν (II. Tim. 1, 16) trans., wenigstens bei Bion und Plut. (LXX intr.).

ανεξερεύνητος (Ro. 11, 33), Dio Cass. und Symm. 1)

ανήμερος (II. Tim. 3, 3), ausser Dichtern bei Epikt. 1)

απαρασχεύαστος (II. Co. 9, 4), auch Joseph.

àνεέναι τέ (Eph. 6, 9) = ablassen wovon, bei Plut.

 $\underline{\tilde{a}\nu oi\xi i7}$  (Eph. 6, 19) findet sich auch in Zauberpap. (P. Lond. I. 46, 274).

αντίθεσις (Ι. Tim. 6, 20), bei Plut.

<u>ἀπουσία</u> = Abwesenheit (Phil. 2, 12), in nachpaulin. Pap. (B. G. U. 242, 8, unter Kommodus) und bei Plut.

<sup>1)</sup> über diese und andere in klassischer Zeit nicht bei den reinen Attikern, sondern bei ionischen oder vom Ionischen beeinflussten Autoren, besonders bei den Tragg., gebräuchliche Wörter, die in der Kaiserzeit auch in Kowń-Texten erscheinen, s. S. 23—27.

<u>ἄστοργοτ</u> (Ro. II. Tim.), bei hellenistischen Dichtern, Plut. und M. Anton.

<u>àçısıaı үргаіза</u> (I. Co.), als teehnischer Ausdruck bei Hdt. und Plut., doch ist kaum anzunehmen, dass er in der Zwischenzeit nicht gebräuchlich war.

<u>αψενδή</u>? (Tit. 1, 2), in der Sap. Sal. und in Pap. des II. Jh. n. Ch. (B. G. U. 432 II 2).

<u>δεθρο</u> wird ausser bei P. im N. T. nie zeitlich gebraucht; bei Mt. Me. Le. Joh. Act. Apoc., ebenso in den LXX, heisst es komm! wohlan! Jedoch ist die temporale Verwendung bei P. (Ro. 1, 13 ἄχρι τοῦ δεθρο bis jetzt) nicht ausschliesslich attisch, μέχρι δεθρο findet sich z. B. bei Strab. und Ερίκt., und μέχρι τοῦ δεθρο genau wie Thue. 3, 64, 3 in einem Pap. des H. Jh. n. Ch., P. Lond. 358, 16.

διαχονία = Dienst (Ro. I. II. Co. Eph. Col. Past.), bei Epikt. ελας ρότ = leicht zu ertragen (II. Co. 4, 17), auch Plut.

ελευθερία und ἐλεύθερος (Ro. I. II. Co. Gal.), in ethischem Sinn bei Epikt., jedoch vermutlich auch von den Moralphilosophen der hellenistischen Zeit verwendet (s. unten S. 21 f. bei den Ausdrücken aus der moralphilosophischen Terminologie).

Es ist nicht zu leugnen, dass der paulinische Wortschatz eine Reihe von Ausdrücken enthält, die den Apostel an die oberste Grenze dessen zu führen scheinen, was wir einem ausserhalb der klassizistischen Schule stehenden Hellenisten zutrauen dürfen. Unzweifelhafte Fälle von Attizismus finden sich. so viel ich sehe, bei ihm nicht; wohl aber einzelne Wörter und Wendungen, die P. schwerlich anders als durch eigene Lektüre oder im Umgang mit Gebildeten und Belesenen kennen lernte. Es sind jedoch verhältnismässig wenige Wörter, die wir in der Zeit zwischen der altklassischen Literatur und dem Beginn der attizistischen Bewegung nicht nachzuweisen vermögen, und auch von diesen findet sich, wie sich aus der Gruppe c) ergibt, die Mehrzahl auch in solchen Schriftstücken der Kaiserzeit, die von der attizistischen Schulgelehrsamkeit frei sind. Eine wirkliche Beeinflussung des P. durch die literarischen Theorien seiner Zeit scheint nicht stattgefunden zu haben.

2. Gewähltere, der Literatursprache anscheinend näherstehende Ausdrücke. Dagegen bleibt nun noch ein beträchtlicher Teil klassisch-griechischen Wortvorrates übrig, der auch in hellenistischer Literatur lebendig war und ausserhalb des von den literarischen Richtungen der Kaiserzeit umstrittenen Sprachgutes liegt, der uns jedoch durch seine anscheinende Abwesenheit in den Papyri, unsern wichtigsten Denkmälern der volkstümlichen Korví, die Annahme nahelegen könnte, P. verdanke doch einen Teil seines Wortschatzes der gelehrten Lektüre oder der Rhetorenschule. An Stelle der Papyri tritt hier häufig die LXX ein, um zu zeigen, dass solche Wörter auch von den Vertretern der kunstlosen Umgangssprache angewendet werden können, sobald der Gedankeninhalt über das Alltägliche hinausgeht. Dahin gehören:

<u>ἀθανασία</u> (I. Co. I. Tim.), doch auch auf Inschriften: Ditt.<sup>2</sup> 365, 4 (Kyzikos, Zt. d. Caligula) τὸ μεγαλεῖον τῆς ἀθ.

αἴσθησις (Phil.), auch LXX.

àθυμεὶν (Col.), auch LXX. Epikt.

αισχοοχεροήτ (Ι. Tim. Tit.), vgl. αισχοοχέροδεια b. Pol.

αισχρολογία (Col.), auch Pol. Diod. Epikt.; vgl. B. G. U. 909, 12 (359 n. Ch.) ἐ[σ]χρολογίατ. Literarisch ist P. Oxy. 410, 76 (rhetorischer Traktat, dorisch, IV. Jh. v. Ch.) τὸ οὰ φεύγεν τὰτ αισχρολογίατ μεγ[αλ]οπρεπέτ (se. ἐστιν).

αἴτημα (Phil.); auch LXX; vielleicht auch Ditt. 2 418, 62.

ακροατής (Ro.); auch LXX. Pol. Epikt.

ανελεήμων (Ro.), auch LXX.

αλαζών (Ro. II. Tim.), auch LXX. Epikt.

ανακεφαλαιούσθαι (Ro. Eph.), erst von Arist. an.

ἀνταναπληροῦν (Col.); Dem., Dio. Cass. u. aa.

αντιστρατεύεσθαι (Ro.); Xen. Diod.

ασύνθετος (Ro.), auch Pol. LXX.

Acή = Verbindung, Berührung (Eph. Col.). So ausser Hdt. Plat. Arist. Plut. etc. auch Aristeas, während ά. in LXX immer Wunde, Schaden bedeutet. — Ditt. 2 804, 11 vom Athletenstaub, wie Epikt.; P. Tebt. I n. 88, 13 (115/4 v. Ch.) vom Anzünden (Unterhalt) einer Lampe (λύχνων άςαί).

γενεαλογία (I. Tim. Tit.), auch Pol.

γνωστός (Ro.), auch LXX und Epikt. Aus Antiatt. B. A. 87 geht hervor, dass die Klassizität des Wortes angefochten wurde, also kannte man es in der Umgangssprache.

διάβολος = verleumderisch (Past.), auch LXX.

διαιρέσεις = verschiedene Gattungen (I. Co.); LXX = Abteilung, Stamm; Inschr. und Pap. Verteilung.

διδακτός erlernt (I. Co.); LXX gelehrt, I. Makk. erfahren.

δόυα (Phil.), auch LXX.

δώρημα (Ro.), auch Aristeas, Epikt.

<u>είλικοινήτ lauter.</u> rein (Phil.), auch Pol. u. Sap.; das Adverb = aufrichtig auch Epikt. und Michel 394, 48 (Tenos, I. Jh. v. Ch.).

ἐκτρέπεσθαι c. acc. meiden (I. Tim.), ausser Dem. u. Lucian auch bei Pol. und Jos., sowie Oenoanda col. 29, 7 ἐ. δεὶ τοὺς σοςιστικοὺς λόγους.

Ferner treten in der Umgangssprache etwas zurück die in klassischer Zeit ganz gewöhnlichen Wörter ἄχων (I. Co.) und βλαβερός (I. Tim.); doch finden sich beide bei Epikt. und vereinzelt in der LXX und auf Inschriften, azw auch auf dem allerdings gut griechisch geschriebenen Pap. Oxy. 237 VI 18. VII 5. 12. 22 (186 n. Ch.). — Das gewöhnliche Wort für Buch, Schrift in der Kowi ist BiBlion (Gal. II. Tim.); wenn wir in Phil. 4, 3 finden ຂັນ βέβλων ζωής, so ist dies jedoch nicht eine Abweichung vom hellenistischen Sprachgebrauch, sondern Bizko: ist in dem Sinne verwendet, den es in der Regel zu haben scheint, wenn es in der Kaiserzeit überhaupt gebraucht wird: heiliges, altehrwürdiges Buch. Vgl. die Stellen bei Luc.: Philops. 12. Am. 44. de mort, Peregr. 11, sowie aus den Pap. Par. 19, 1 (138 n. Ch.) σχεψάμενος ἀπὸ πολλών βίβλων ώς παρεδώθη ήμεὶν άπο σος ών άργαίων, τουτέστι Χαλδαιχών und Oxy. 470, 24 (mathemat. Traktat, III. Jh. n. Ch.) βίβλος λέγει. wo sich β. nach der Meinung der Herausgeber auf das Buch des Hermes bezieht. Immer ίξοὰ βίβλος im VIII. B. Mose. Auf Inschriften ist 3i3207 nicht selten, aber in poetischen Stücken.

Als einen gewählteren Ausdruck müssen wir vielleicht auch αἰρεῖσθαι in der Bedeutung wählen (Phil. 1, 22. II. Th. 2, 13) betrachten, obgleich das Wort auch bei Pol. und Diod.

so verwendet ist. Auf Inschriften und Pap. tritt es zwar noch in der Bedeutung ernennen (τινά) auf, in der Regel aber ist es in den Pap. zu wollen abgeblasst: P. Grenf. II 36, 14. B.G.U. 969 II 12 und P. Oxy. (häufig, z. B. 409, 4 μεταδιατίθεσθαι zαθ<sup>2</sup> ον ἐὰν αίρομαι τρόπον); ebenso II. Reg. 15, 15.

Als etwas über die Umgangssprache Hinausragendes müsste man nach Blass ad Act. (proleg. p. 15) auch den Gebrauch von βούλεσθαι (I. II. Co. Phil. Phlm. Past.) betrachten, was mir jedoch das häufige Auftreten dieses Wortes in den Pap. als ungerechtfertigt erscheinen lässt.

Ein nicht geringer Teil der Fälle von gewählterer Diktion bei P. besteht in metaphorischer Verwendung von Wörtern, die in ihrer ursprünglichen Bedeutung der Umgangssprache nicht fremd sind:

<u>αδόχεψος</u> unbewährt, verwerflich (von Personen I. II. Co. Past., νοῦς Ro.), LXX Pap. vom Geld.

àγών = sittliche Anstrengung, (Phil. Col. Past.).

<u>ἀχέραιος</u> lauter (Phil. 2, 15), arglos (Ro. 16, 19), auch Epikt.; Inschriften gewöhnlich = unversehrt.

<u>οχαθαρσία</u> Unsittlichkeit (Ro. II. Co. Gal. Eph. Col. I. Th.);

Dem. und Epikt.; LXX von kultischer und ethischer Unreinigkeit; Pap. von Unreinigkeit in eigentlichem Sinn.

<u>ἀχάθαρτος</u> kultisch unrein (I. Co.), lasterhaft (Eph.); Epikt.; LXX kultisch und ethisch; Xanthosinschr. 3 kultisch.

<u>ἀνιέναι τι ablassen von etwas (Eph.); Inschr. Pap. loslassen.</u> <u>ἀπάγεσθαι sich hinreissen lassen (I. Co. 12, 2); Plat. Dem. Epikt.</u>
Luc.

αποτρέπεσθαι mit acc., meiden, verabscheuen (II. Tim.). Ausser Tragg. und Plut. auch IV. Makk.

àπολούειν abwaschen (von Sünden, I. Co. 6, 11); Plat.

αποστερείν αλλήλους (se. ξαυτών) sich einander entziehen (I. Co. 7, 5). Xen. τους δεστότας α. ξαυτού.

<u>ἀποτίθεσθαι</u> ablegen, von Untugenden (Ro. Eph. Col.); Dem. Pol. Plut. Epikt. etc.

βάθος Grösse, Erhabenheit (Ro. I. Co.).

γοάμμα im Gegensatz zu πνεύμα (Ro. H. Co.), vgl. Plat. Gorg. p. 484 A.

aa., ähnlich Pol.

εκκόπτειν zunichte machen (την αφορμήν Ι. Co.); LXX την ελπίδα. Aus solchem reichlichem Vorkommen von Wörtern und Bedeutungen, die uns nur durch die Literatur bekannt sind, ohne weiteres auf umfassende Bekanntschaft des P. mit dieser selbst schliessen zu wollen, wäre übereilt. Wir lernen durch die Papyri und Inschriften vorzugsweise den Teil der Umgangssprache kennen, der in täglichen Geschäften, in Verträgen über Mein und Dein, in Urkunden über staatliche Beziehungen zur Verwendung kommt. Über die religiöse Terminologie der hellenistischen und der Kaiserzeit erhalten wir durch Kultinschriften wie die von Epidaurus, den Stein von Andania, die Xanthosinschrift von Sunion, die Papyri des Serapeums in Memphis u. aa. einige Auskunft; sie lassen uns vermuten, dass ein Anwachsen dieses Materials uns sehr viele wertvolle Analogien zum Sprachgebrauch der griechischen Bibel liefern würde. Über die moralphilosophische Redeweise unterrichten uns etwa die Inschrift von Oenoanda, die Vita des Philonides und ähnliche Stücke, in weit ausgiebigerer Weise jedoch lernen wir die popularphilosophische Terminologie, wie sie durch die Propoganda der Kyniker, Stoiker und Epikuräer auch auf unliterarischem Wege Eingang in die ganze hellenisierte Welt gewann, durch die Diatriben des Epiktet kennen. Wie in der Lehre, so ist Epiktet auch im sprachlichen Ausdruck fern von Schulweisheit: er spricht die Sprache der zwanglosen Unterhaltung, der höheren Kowi; und wenn wir besonders in ethischen Ausdrücken manche überraschende Parallele zu P. bei Epiktet finden, so darf uns dies gerade als Bestätigung dafür dienen, dass P. nicht von der Schule abhängt, sondern aus dem allgemeinen Sprachgut schöpft. - An moralphilosophischen Ausdrücken des P., die uns schon aus klassischer Zeit bekannt sind, seien beispielsweise genannt: αὐτάρχης — genügsam, ἐγχράτεια ἐγχρατής, ἀθερς, ακοιασία ακοατήτ, ακαθαρσία ακάθαρτος, δουλούν und έλευθερούν in übertragenem Sinn; an nachklassischen, um dies hier gleich vorweg zu nehmen, Wörter wie ανανής ειν und εκνής ειν = sich aufraffen, ανυπόκριτος, αποθανεῖν metaphorisch, αςθαρσία αςθαρτος, δουλαγωγεῖν übertragen.

Noch auf eine Gruppe gewählterer Wörter wäre aufmerksam zu machen, auf die juristischen Ausdrücke besonders im Römerbrief; sie begegnen uns nun zum guten Teil nicht nur in der attischen Prosa, sondern auch in hellenistischen Inschriften und Papyri, so dass hier die Frage, wie P. zu solchen Termini kommt, gar nicht mehr erörtert zu werden braucht.

Schon in klassischer Zeit treten auf:

 $\frac{\partial \nu \alpha x \rho \dot{\nu} \varepsilon \nu}{\text{Dan. Sus. 48. 51.}} \frac{\text{verhören}}{\text{Ditt.}^2} \frac{1}{2} \frac{1}$ 

βεβαίωσις Bekräftigung, Verbürgung (Phil.); Papyrusbelege s. Deissm. B. 100 ff. N. B. 56.

βηνα Richterstuhl (Ro. 14, 10. II. Co. 5, 10). Sprechende Analogien für das paulinische παραστησόμεθα τῷ βήματι τοῦ θεοῦ finden sich P. Oxy. 37 1 3 (Prozessprotokoll, 49 n. Ch.) ὀμνύω . . . ἔσεσθα[ε ἐμ]ςανῆ τῷ Σαραπίωνο[τ] ἀρχιδικαστοῦ [β]ήματι; ähnlich P. Lond. II 358, 19 (ca. 150 n. Ch.).

dexaiωua = Recht, Gerechtsame (Ro. 1, 32. 8, 4). Vgl. δ. = Rechtsgrund, Rechtsanspruch in den Pap.: Tor. I. 5, 24 (Ptol.-Zt.). B.G.U. 113, 10 (143 n. Ch.). Lond. 360, 8 (II. Jh. n. Ch.). C. P. Ř. 20, 19 (250 n. Ch.) ἀρχεσθήσομαι . . . ἐν μεγίστωρ διχαιώματι meine weitgehendsten Ansprüche werden befriedigt sein u. aa.; auch Inschr.

Nachklassisch sind z. B.  $\hat{\epsilon}$ χοιχείν,  $\hat{\epsilon}$ χοίχησις,  $\hat{\epsilon}$ χοιχος. (s. S. 33).

3. Ionisch-poetische Wörter. Es ist sehon mehrfach darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Kourź-Schriftsteller viele altpoetische und ionische Wörter aufweisen, die der klassischattischen Literatur fremd geblieben sind. (Vgl. Schmidt, Joseph. 517 ff.; W. Schmid, Götting. gelehrt. Anz. 1895 I 36; Anz 301;

E. Schwyzer, die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus, neue Jahrbücher für das klassische Altertum IV (1901) 246; über das Eindringen von ionischen Wörtern in die Sprache der LXX s. Kennedy p. 34 f.).

Neben dem Attischen hat hauptsächlich das Ionische bei der Entstehung der Kowý sein Sprachmaterial beigesteuert, und zwar scheinen gerade die ionischen Bestandteile innerhalb der Kowý eine grosse Lebensfähigkeit erlangt zu haben. Paulinische Wörter, die in klassischer Zeit nur bei ionischen Prosaschriftstellern auftreten, um in hellenistischer Zeit erst eine allgemeinere Verbreitung zu finden, gehören demnach zu den ionischen Elementen der Kowý. Dazu dürfen auch diejenigen xenophonteischen Wörter gerechnet werden, die der attischen Prosa sonst fern geblieben sind, da Xenophon anerkanntermassen nicht als reiner Attiker in Anspruch genommen werden kann.

In diesem Sinne unattische Wörter bei P. sind:

ανεξερεύνητος (Ro. 11, 33). Heraklit bei Clem. Al. Str. II 17 p. 437 P. (fr. 18 Diels); Dio Cass.; Symm. Prov. 25, 3.

αντιστρατεύεσθαί τινι (Ro. 7, 23). Xen. Diod.

<u>ἀπείπασθαι verschmähen</u> (II. Co. 4, 2). Hdt. Pol. Kallim. Diod. Plut. etc.

<u>απολείπειν</u> zurücklassen (Η. Tim. Tit.); Hdt. Xen. Epikt. Inschr. Pap.

<u>λπόστολος</u> bedeutet bei Dem., Dion. H., Diod. und auch auf Inschr. gewöhnl. Flotte, Expedition. Die paulinische Bedeutung Bote (in fast allen Briefen) findet sich aber doch schon Hdt. I 21 (vgl. auch V 38 αὐτὸς ὰ. ἐγένετο er machte sich selbst auf die Reise), sodann III. Reg. 14, 6 und Symm. Js. 18, 2. Auf eine Person bezogen ist das Wort auch in Δέξ. ἡητ. B. A. p. 217, 26 ὁ ἐχπεμπόμενος μετὰ, στρατιὰς καὶ παρασκευῆς ἀπόστολος καλεῖται.

<u>ἀρνεῖσθαί τι</u> = etwas verleugnen, preisgeben (Past. πίστιν, ξαυτόν). Hekat. b. Jos. c. Ap. 1, 22 § 191 τὰ πάτρια. Aristodik. A. P., Sext. Emp., IV. Makk.

<u>ἀτενίζειν</u> hinblicken (Η. Co.). Hippoer. Arist. Pol. Diod. Plut.; LXX und Zauberpap.

δεξιάς διδόναι sich durch Handschlag verpflichten (Gal. 2, 9).
 Derselbe Gebr. Xen. Diod. Joseph. I. II. Makk.; vgl. χελρας δοδναι Perg. 268 C (98 v. Ch.; s. Deissm. N. B. 78). P. Tebt. I. n. 28, 7 (ca. 114 v. Ch.), ferner φυλάσσειν την δεξιάν der Versprechung treu sein P. Fay. T. 124, 3 (II. Jh. n. Ch.).

<u>διαμαρτύρεσθαι ermahnen</u> (I. II. Tim.). Xen. Pol. Diod. Plut. LXX. (Att. bezeugen, versichern).

 $\frac{\partial \epsilon \alpha \tau \rho o \varphi \dot{\gamma}}{P. Oxy. 275, 19}$  (I. Tim. 6, 8). Xen. Men. Diod. Plut. Epikt. I. Makk.

Aber damit ist die Zah! der aus dem Ionischen stammenden Wörter des P. aus vorhellenistischer Zeit durchaus nicht erschöpft. Noch mehr als Xenoph, ist die Tragödie vom ionischen Sprachgut beeinflusst. Wörter der attischen Tragödie, die der attischen Prosa unbekannt sind, aber vielleicht ausserdem bei Schriftstellern ionischer Herkunft sich finden, dürfen deshalb als ionische Wörter angesprochen werden, selbst wenn sie später z.B. in der neuen Komödie vorhanden sind. Auffallen mag, dass manche solcher Wörter, die wir in vorhellenistischer Zeit nur in Werken der Poesie nachweisen können, in der Κοινή nicht nur die Prosaliteratur, sondern mit Vorliebe auch den Wortschatz der Inschriften und Papyri, der LXX und des N. T. bevölkern. Die Erklärung, ihr poetischer Charakter sei später nicht mehr empfunden worden 1) dürfte kaum genügen; sprachgeschichtlich richtiger wird sein, dass wir diese Wörter einfach als Wörter des ionischen Sprachkreises betrachten, die wie andere ionische Wörter sich in der Κοωή einer weiten Verbreitung erfreuten; poetisch erscheinen sie uns gewiss häufig nur darum, weil wir sie in klassischer Zeit nur in der Poesie vorfinden.

Zu dieser Gruppe gehören bei P.:

<u>ă;auoz</u> (I. Co.); Hom., Tragg., Xen., Phryn. com., Luc.; IV. Makk., Ps.-Phokyl.; B. G. U. 86, 15. 113, 4.

αδάπανος (I. Co. 9, 18). Eur. (Adv.), Nikand., Teles, Diod., Dio Chr.; Michel 1006, 21 (Teos, II. Jh. v. Ch.) αδάπανον την συμμορίαν καθιστάναι.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) So z. B. Schmidt, Joseph. 517.

<u>ἄνωνος</u> (Eph. Phil. Col.) — Hesiod. (Simonid. παράμωμος) Acschyl. Hdt. Theokr. Philo; LXX; C. I. G. 1974 (Thessalon. Grabschr.), Par. Z. - P. 1311.

ανήπερος (II. Tim.) — Aeschyl. Eur. Antiphan. Dio Chr. Epikt.  $\frac{\partial n \not \leq \rho \gamma \varepsilon \sigma \partial \alpha e}{\partial \alpha \varepsilon}$  εἰτ = hingehen nach (Ro. Gal.). — Tragg. Hippocr., [Dem.] 44, 33, Strab.; die eigentlichen Attiker sonst nicht (s. Blass ad Act. 17, 10. 5, 26). LXX. N.T. P. Petr. II. p. [45] n. XIII (19) 7 (III. Jh. v. Ch.). B. G. U. 884 II 14. 424, 13 (II./III. Jh. n. Ch.) α.  $\pi \rho \delta \tau$  u. aa.

<u>ἀπόβλητος</u> (I. Tim. 4, 4). — Hom. Simonid. Arat. Dio Chr. Plut. Luc. Galen., Hexapl.

<u>ἀπόκρους οτ</u> (Col.) — Eur., Xen., A. P., LXX; Vit. Philonid. fr. 3; Zauberpap.

απορφανίζεσθαι (I. Th. 2, 17). — Aeschyl., Philo.

<u>ἀποστυγείν</u> (Ro. 12, 9). — Tragg. Hdt.

<u>ἀπότουοτ</u> — streng, scharf (H. Cor. Tit.). — Tragg., Diod., Dion.
 H., Joseph.; Sap.; C. I. G. 2880, 13 (Milet, Kaiserzeit?).
 3422, 8 (Philadelphia, Aurelierzeit).

àποτρέπεσθαι e. acc. (II. Tim.). — Tragg. Pol. Plut.

<u>άρμόζειν verloben</u> (H. Co. 11, 2). — Pind., Hdt., Eur., Dion. H., App., LXX.

ἄσοφος (Eph.) — Theogn. Pind. Eur. Plut.

พิทิส์เลง sehen (II. Co. 4, 4) 1). — In derselben Bedeutung

<sup>1)</sup> εἰς τὸ μὴ αἰγάσαι τὸν οωτισμὸν τοῦ εἰναγγενίον dass sie nicht sehen u. s. w. Ich finde trotz Weizs. u Stage's Übers. dass kein Strahl dahin drugt, dama ihnen nicht strahle (ebenso fasst Clavis die St.) keinen Grund. à. eine andere Bedeutung als die obige beizumessen. die schon Luther harmlos aufnahm; jedenfalls erwartet der unbefangene Leser ein Verbum wie ὁρᾶν. Die als Korrektur angebrachte Interpolation αἰντοῖς einiger Handschriften ist in den neuern Ausgaben mit Recht getilgt. Dass à. sehen in älterer Zeit nur bei Dichtern zu finden ist. hindert nicht, es als Κοινή-Wort zu betrachten. (Vgl. auch Schmiedel H. C. Ha 231.)

Soph. Phil. 217, Eur. Hel. 1317, Rhes. 793, Callim. fr. 132 Schneid., Lycophr. 147, M. Argent. A. P. IX 221, Philo vol. II p. 156, 17. Vgl. auch P. Leid. W 17, 2 (VIII. B. Mose) μη καταυκαζομένον παιδων (Leemans l. καταυγαζομένων und übersetzt: non aspicientibus pueris).

Soph., LXX, Strab., Plut., App.; β. Ehrenstufe I. G. Ins. II 243, 16 (Mytilene, Zeit?) = C. I. G. 2189 τοὶς τὰς ὰξίας βασμοῖς ὰνελόγησε er wurde durch sein Verhalten dem Ehrenamte gerecht. (Nach den Grammatikern [Phryn. 324 Lob., Moeris 97 Piers.] ist die Schreibung βαθμός ionisch, resp. hellenistisch, attisch βασμός. Vgl. dagegen R. Schöll, Sitzungsber. d. bayr. Ak. d. W., phil.-hist. Cl., 1893 Bd. II p. 500, der βασμός in Inschriften von Kyzikos und Erythrae nachweist; s. auch die oben genannte Inschrift von Mytilene).

<u>βαρεῖσθαι beschwert werden, sich gedrückt fühlen</u> (II. Co. I. Tim.).

— Plat. Symp. 203 B im Anschluss an Hom., Theokr. 17, 61.

Plut.; LXX; P. Oxy. 525, 3 (Anf. d. II. Jh. n. Ch.) καθ² ἐκάστην ἡμέραν βαρούμαι δι² αὐτόν; Ditt. ² 418, 85 (Thracien, 238 n. Ch.). 422, 4 (Korinth, IV. Jh. n. Ch.). Zu I. Tim. 5, 16 vgl. besonders I. G. S. I. 830, 15 (Puteoli, 174 n. Ch.) ἔνα μὴ τὴν πόλιν βαρώμεν.

δέσμιος st. δεσμώτης (Eph. II. Tim. Philm.). — Tragg., Diod.,
 LXX. P. Tebt. I n. 22, 18 (112 v. Ch.) δέσμ[ισ]ν αὐτὸν ἐξαπόστειλον. Par. Z.-P. 187. Dass Antiatt. (B. A. p. 90: δέσμιον οὐ μόνον δεσμώτην) δέσμιος aus einem wirklichen Attiker kenne, kann nicht behauptet werden; es kann ihm eben eine der Tragikerstellen vorgeschwebt sein.

<u>διχοστασία</u> (Ro. Gal.). — Theogn. Sol. Hdt. Callim. Plut.; I. Makk.; Michel 448,19 (Malla auf Kreta, II. Jh. v. Ch.). διωγμός. (Ro. II. Co. II. Th. II. Tim.). — Tragg., Plut. (Diod. = Tagereise), LXX.

δυσφημείν schmähen (I. Co.). — Tragg., I. Makk.

ουσφημία böse Nachrede (II. Co.) — Soph., Dion. H., Dio Chr., Plut.; I. III. Makk.; Ditt. <sup>2</sup> 366, 15 (Kyzikos, I. Jh. v. Ch.). Nach Phryn. p. 358 Lob. hätten wir auch γογγυσμός (Phil.) und

Nach Phryn. p. 358 Lob. håtten wir auch <u>γογγυσμός</u> (Phil.) und <u>γογγύζειν</u> (I. Co.) hieher zu rechnen (Γογγυσμός καὶ γογγύζειν ταὐτα ἀδόκιμα μὲν οὐκ ἔστεν, ἰακὰ δέ). Γογγυσμός ist noch aus LXX und M. Ant. 9, 37 bekannt. Antiatt. B. A. 87 zufolge hätte schon Anaxandrides das Wort gebraucht; nach dem oben Gesagten hindert dieser Umstand nicht (wie Schmid, Gött. gel. Anz. 1895, 33 einwendet), es als ein ursprünglich ionisches zu betrachten. Γογγύζεεν scheint in der Κοενή ziemlich beliebt gewesen zu sein: LXX, M. Anton., Epikt.; P. Petr. II n. IX 3 (241/39 v. Ch.). P. Oxy. 33 III 14 (II. Jh. n. Ch.). Vgl. Deissm. B. 106; Anz p. 368; Kennedy p. 39.

Folgende Einzeltatsachen gewinnen von hier aus an Interesse: während sonst die Κοινή die bekannte Neigung hat, altgriechische Verba durch Vorsetzung von Präpositionen zu bereichern, und so nicht selten Composita mit zwei oder gar drei Präpositionen entstehen, finden wir II. Cor. 4, 3 (neben zataχαλύπτειν Ι. Co. 11, 6. 7) das Simplex χαλύπτειν, das in der attischen Prosa zu gunsten des Compositums κατακαλύπτειν und ää. vermieden wird. Die präpositionslose Form ist auch sonst im N. T. geläufig, ebenso in LXX, auf hellenistischen Inschriften, bei Arist. Plut. Paus. Aristid. (s. Anz 271); dazu kommt noch Philemon fr. 246, 3 (Kock II 539). Wäre die Kocvý nur eine Weiterentwicklung des reinen Attisch, so wäre dieser Wegfall der Präposition schwer zu erklären; nun findet sich aber in vorhellenistischer Zeit das Simplex in grosser Häufigkeit bei Hom. Pind. Tragg., vereinzelt bei Hdt. Hippoer. Xen., sowie auf einer ionischen Inschrift von 420 v. Ch. (Bechtel Inschriften des ionischen Dialekts, n. 43, 6/7 = Ditt. 2877). Die einfache Form ist demnach der Kowý aus dem Ionischen zugeflossen. Ganz ähnlich verhält es sich mit παραθήχη (I. Tim. 6, 20. II. Tim. 1, 12. 14). Die attische Prosa verwendet konstant παρακαταθήκη, dagegen Hdt. und Phokylid. παραθήκη, ebenso nach Photius' Zeugnis der Komiker Plato, ferner Polyb. und ganz regelmässig die Inschr. und Pap.; gegen diesen hellenistischen Gebrauch wenden sich denn auch die Attizisten (Phryn. 312 Lob., Moeris 313 Piers.).

### B. Der nachklassische Wortvorrat des Paulus.

#### I. Vorpaulinisches.

Die bisher behandelten Gruppen paulinischen Sprachgutes haben nur ein Negatives zu Tage gefördert; sie machen es wahrscheinlich, dass Paulus von der klassizistisch-reaktionären Strömung, die einen Teil der Schriftsteller jener Zeit beherscht, völlig unberührt ist. Ob er überhaupt je eine Schrift der Alten zu lesen bekam, mag dahingestellt bleiben 1); dass irgend ein klassischer Dichter, Philosoph oder Redner sprachlich ihn beeinflusst habe, dürfen wir rundweg verneinen. Nicht die literarische Theorie, sondern das Leben hat dem Kleinasiaten die sprachlichen Elemente für seine Predigten und seine seelsorgerliche Korrespondenz zugeführt.

Paulus ist ein echter Hellenist. Das zeigt sein nachklassischer Wortschatz positiv. Ein Hauptkennzeichen der Kowi, ist ja die Bildung neuer Wörter und neuer Bedeutungen sehon vorhandener Wörter, teils um Aequivalente für neue Begriffe zu schaffen, teils um absterbende Wörter oder zurücktretende Bedeutungen überlebender Wörter zu ersetzen. Bei jedem wirklichen Hellenisten muss deshalb ein guter Prozentsatz von Wörtern, die erst von Alexander dem Grossen an entstanden sind, nachzuweisen sein. Wenn nun etwa der vierte Teil des paulinischen Wortschatzes erst von Aristoteles an in der profangriechischen Sprache auftritt, so gibt das freilich noch keinen genügenden Anhaltspunkt für ein abschliessendes Urteil; denn die ganze Literatur der hellenistischen und der Kaiserzeit nimmt fortwährend Neubildungen der lebenden Sprache auf und sanktioniert sie eben dadurch; selbst so ausgesprochene Attizisten wie Dionysius von Halikarnass, Aristides und Lucian konnten sich ihnen nicht entziehen. Wollen wir feststellen, welcher Stufe der Kozví die Paulusbriefe zuzuweisen seien, ob der gewandteren, kunstmässigeren Ausdrucksweise eines Polybius oder der un-

<sup>1)</sup> Vgl. Norden, Kunstprosa S. 496—498.

gelenkeren, einförmigen der kleinen Leute, die die Papyrusbriefe verfassten, so müssen wir ihren nachklassischen Wortvorrat, auch sofern er schon vor der Zeit des Paulus auf profangriechischem Gebiet auftritt, in zwei Gruppen sondern:

- 1. Nachklassische Wörter, die sich auch in guten Literaturwerken finden, also der höhern Kowij nicht fremd sind.
- a) In der vorpaulinischen Prosa treten folgende Wörter des P. neu auf:
- <u>αγριέλαιος</u> (Ro.), Theophr. Theokr. Paus. Colum.; vgl. Moeris 237 Piers.
- αδηλότης (I. Tim.); Pol., Plut., Hippokr. epist.
- αδιάλειπτος und -ως (Ro., I. Th., II. Tim.); Tim. Loer., Pol., Posidon., Diod., Plut., Inschr. (Athen, Magnesia, Kreta) vom I. Jh. v. Ch., Pap. vom II. Jh. v. Ch. an.
- άδρότητ (Η. Co.). Codd. dett. H. 857 st. ἀνδρότητ; Theophr., Diog. L.
- <u>ἀθετεὶν</u> trans. (I. Co. Gal. I. Th. I. Tim.); Pol. Diod. Plut. Epikt.; I. G. S. I. 872, 39 (Cumae); P. Tebt. I. n. 74, 59 (114/3 v. Ch.).
- αίχυαλωτίζεω (Ro. H. Co. H. Tim.); LXX, Posidon., Diod., Jos., Epikt.; Ditt.<sup>2</sup> 348, 7. 10 (Kyzikos, I. Jh. v. Ch.); (bei den Attizisten sehr verpönt, s. Phryn. 442 Lob.).
- <u>ἀχαιρείν</u> (Phil. 4, 10 εἰσθαι); Diod., vgl. εὐχαιρείν Pol., Plut., Pap.
- ακατακάλυπτος (I. Co.); LXX. Pol.
- <u>αχαταστασία</u> (I. II. Co.); LXX. Pol. Epikt. Luc. etc.; Astrolog. Papyr. I von München (Archiv I 494) v. 26 rect.
- αχυρούν (Gal. διαθήχην); Apokr., Diod., Dion. H., Plut.; Dareste n. IX. l. 56 (Eretr. IV./III. Jh. v. Ch.) ἀ. τὰς συνθήχατ, Ditt. 2329 (Ephes. 86 v. Ch.) ὰ. ἐγγραςάτ, Pap. häufig ἀχύρωσιτ (einer διαθήχη z. B. Oxy. 107, 7 [123 n. Ch.]).
- <u>αμεταχίνητος</u> (I. Co.); Plat. epist., Arist., Dion. H., Joseph. etc.; Perg. und P. Gen. αχίνητος.
- <u>ἀμπελόν</u> (I. Co.); LXX. Diod. Plut. etc.; Pap. schon von ptolemäischer Zeit an (Rev. L. u. aa.).

Der Ausdruck ἀνὰ μέσον zwischen (I. Co.) nicht selten bei nichtattizistischen Schriftstellern: Arist. Theophr. Pol. Diod.; Inschriften: Magn. 17, 7, 105, 18 (ca. 138 v. Ch.). Ditt. <sup>2</sup> 334, 4 (Oropos, 73 v. Ch.); Pap.: Par. 5, 10 ff. (114 v. Ch.). Par. Z.-P.

 $\frac{\partial \nu \alpha \nu \dot{\gamma} \varphi \varepsilon \omega \nu}{\text{Diod.}}$  ethisch (II. Tim. 2, 26 ἐχ τῆτ τοῦ διαβόλου παγίδοτ).

Diod., Dion. H. und Plut. wieder nüchtern werden; übertr.

Plut. (ἐν τῷ ψόβῳ), Dio Chr., Jos. (ἐχ θρήνων), und bes.

M. Anton. 6, 31 (ἀνάνηψε καὶ ἀνακαλοῦ σεωντίν.)

αναπολόγητος (Ro.); Pol., Cic., Dion. H., Jos., Plut.

<u>ἀντιδιατίθεσθαι</u> (II. Tim.); [Longin.] de subl. 17, 1; act.: Diod. Philo.

απάντησις die Begegnung (I. Th. 4,17 είς ἀπ. τοῦ κυρίου); Pol., Plut., Diog. L. Begegnung, Zusammenkunft, Antwort; Diod. der (feierliche) Empfang. Die Wendung εἰς ἀπ. ausser LXX. N. T. auch Pap.: Tebt. I. n. 43, 7 (118 v. Ch.) παρεγενήθημεν εἰς ἀπ.; Β. G. U. 362 VII 17 (215 n. Ch.) μισθὸς . . . ἐργάτωις κ[ωμά]σασι τὸ ξύανον τοῦ θεοῦ πρὸς [ἀ]πάντη-[σιν τοῦ] ἡγεμόνος.

απερίσπαστος (I. Co.); Pol., Dion. H., Plut., Epikt.; Sap., Sir.;
 P. Grenf. I 11 [2] 4 (157 v. Ch.), Theb. Bank n. 12, 6 (II. Jh. v. Ch.), P. Oxy. 286, 17 (82 n. Ch.).

αποθησαυρέζειν (I. Tim.); Sir., Diod., Jos., Luc., Epikt.

λπόκρομα Urteil (II. Co. 1,9). Zu den von Clavis, Deissm.
N. B. 85 u. aa. namhaft gemachten Belegen für à. = offizieller Bescheid, Entscheidung (Pol. 12, 26 h, 1. Jos. ant. 14, 10, 6 § 210. I. G. Ins. I 2, 4 [Rhodos, 51 n. Ch.]) seien hinzugefügt I. G. Sept. I 2711, 64 (Acraephia, 37 n. Ch.); ibid. l. 107; I. G. Sept. I 2712, 46 (Acraeph. 37 n. Ch.). Ditt. <sup>2</sup> 368, 4 (Kos, Zeit Neros); C. I. G. 2349 h 23 (Andros, Ende II. Jh. v. Ch.).

ἀπόλωνσις ist zwar schon bei den Attikern vorhanden. Dag gen scheint die Wendung εἰς ἀπόλωνσιν (I. Tim. 6, 17) zum Genuss, zur Freude erst hellenistisch zu sein: Diod., Diog. L.; vgl. I. G. Ins. III 326, 12 (Thera, Antoninenzeit) πρὸς [ἀπ]όλωνσιν. ἀπολύτρωσις Ετθόνωμα (Ro. I. Co. Eph. Col.), auch Dan. LXX;

Diod., Philo, Plut. Loskauf.

αποστασία (II. Th.); LXX., Diod., Dion. H., Jos., Plut.

<u>αποτοιμα</u> (Ro.); Diod., Dion. H., Plut., Sext. Emp.; Philo; P. Oxv. 237 VII 40 (186 n. Ch.).

απρόσετος (I. Tim.); Pel., Diod., Cie., Dio Chr., [Longin.] de subl., Plut., Luc.

αργότ zweiendig schon Hdt. Att. etc., auch auf Inschriften des IV. und III. Jh. v. Ch.; dagegen dreiendig (I. Tim.) von Phryn. 104 Lob. verboten; bei Arist. Diod. Jos. Plut. u. aa. ἀροτρεὰν (I. Co.); st. att. ἀροῦν, s. Moeris 22 Piers.. LXX,

Theophr., Dio. Chr., Jos., Luc., Arr.

àσθένημα (Ro., freilich in übertr. Sinn); Arist., Geopon.

αστοχεῖν τινος (περί τι) abirren von (I. II. Tim.); Sir. τινός;
Pol. τινός keine Rücksicht nehmen auf, Plut. τινός abirren von (Mor. p. 414 F τοῦ μετρίου καὶ πρέποντος); so Ditt. ²
239, 3 (Brief Philipps an die Larisäer, 214 v. Ch.) ἀ. τοῦ συμφέροντος τῷ πατρίοι. P. Par. 35, 27 (II. Jh. v. Ch., Serapeum in Memphis) ἀστοχήσαντες τοῦ καλῶς ἔχοντος. P. Oxy.
219, 21 (Gedicht, Schrift des I. Jh. n. Ch.) ψυχομαχῶι. ὁ γὰρ ἀ[λ]έκτωρ ἢστόχηκέ μου ist mir desertiert.

ἐν ἀτόμφ (κε. χρόνφ) im Nu. (I. Co. 15, 52). — χρόνος ἄτομος Αrist., ἐν ἀτόμφ Arist. p. 236 a 6. Vgl. Symm. Js. 54, 8 ἐν ἀτόμφ ὀργῆς in einem kurzen Zornausbruch (LXX ἐν μιχοφ θυμφ).

ος θαρσία (Ro. I. Co. Eph. Past.). Chrysipp., Epikur., Strab., Philo., Plut.; Apokr.

<u>ἄςθαρτοτ</u> (Ro. I. Co. I. Tim.). Arist., Epikur., Diod., Dion. H., Luc.; Apokr.; C. I. G. 4240 d (Lykien, I. Jh. n. Ch.). Ditt. <sup>2</sup> 365, 10 (Kyzikos, I. Jh. n. Ch.).

<u>αφιλόργορο</u>τ (I. Tim.); Diod. fr. l. IX. c. 11, 2 ed. Dind.; vit. Hippoer. p. 1298 Foes (medic. Grace. ed. Kühn, XXIII p. 852, 17). Michel 973, 25 (Athen 36 35 v. Ch.). Ditt. <sup>2</sup> 325, 17 (Istropolis, I. Jh. v. Ch.). P. Oxy. 33 II 11 (II. Jh. n. Ch.).

βασχαίνειν τωα behexen (Gal. 3, 1); Arist., Theokr., Plut.; vgl. οβάσχαιντος dem alles Unheil fern bleiben möge in den Grussformeln der Papyri (z. B. Oxy. 300, 9, 292, 12) und βασχαιία Blendwerk in LXX.

βεωτικός was das tägliche Leben angeht, (I. Co.); Pol. Diod. Strab.

Plut. et.; P. Tebt. I. n. 52, 9 (ca. 114 v. Ch.) συγγραφήν καὶ ετερα βιωτικὰ, σύμβολα (Geschäftsdokumente).

ignθέζειν (I. Tim.); Arist. Pol. Luc.; II. Makk.; übertragen wie I. Tim.: Alciphr. 1, 13.

geleitete hellenistische Neubildung und hat mit dem klassischen γέννημα nichts zu tun. — Häufig auf Pap. (Rev. L. mehrfach; aus dem III. Jh. v. Ch. noch Petr. I n. XVI (2) 7, II n. II (1) 5; ferner P. Par., P. Oxy., B. G. U. etc., vgl. Deissm. B. 105, N. B. 12), Inschr. (C. I. G. 4957, 62 [Aegypt., 68 n. Ch.]. 4474, 29 [Syrien, III. Jh. n. Ch.]) und Ostraka (Anhang zu P. Fay. T. öfter, z. B. 7, 3 [4 n. Ch.]; ebenso bei Wilken). Doch ist die Schreibung mit einfachem ν und die Bedeutung dieses hellenist. Wortes (Feldfrucht) bei Polyb. (1 71, 1. 1 79, 6. III 87, 1) in den besten Hdschr. zu finden, also auch literarisch überliefert.

γεώργιου (I. Co.); LXX; Dion. H., Strab., Philo etc. Pap., z. B. Tebt. I, n. 72,370 (114/3 v. Ch.).

γραώδητ (I. Tim. 4, 7 μύθοτ); Strab. (1,3 γρ. μυθολογία), Galen.  $\overline{δεχάπεντε}$  (Gal.); LXX. Strab. Inschr. Pap. ((Rev. L.).

δεκατέσσαρες (II. Co. Gal.); LXX. Pol. Joseph.

Dion. H., Strab., Epikt. (Ro. I. Co.). [Plat.] Axioch.,

οιαστολή Unterschied (Ro. I. Co.); Pol. Plut.: Auseinandersetzung, Unterscheidung (auch Aristeas). Inschr. und Pap. Verordnung, Aufzühlung.

αιεριτηνεύειν (Ι. Co.); Pol., Philo.; Η. Makk., Aristeas; vgl. P. Tebt. I. n. 164 (Ende II. Jh. v. Ch.) συγγραφήτ Αίγυπτίας . . . μεθη[ομενευμένητ].

doγματίζεσθαι sich Vorschriften machen lassen (Col. 2, 20). Vgl. doγματίζειν anordnen Apokr., Diod., Luc., Epikt. u. aa., Inschriften vom II. Jh. v. Ch. an.

δουλαγωγείν (I. Co.); Diod.; in moralischem Sinn Epikt.

B. Mose, Diet. Abr. p. 190, 7. P. Leid. V 8, 19. Par. Z.-P. εγκαχεὶν miide, lässig werden (II. Co. Gal. Eph. II. Th.), Pol; 4, 19, 10 ε. τι nachlässigerweise unterlassen; Symm. zaghaft sein.

Syxxxoizev einpfronten (Ro.); Arist., Theophr., M. Anton.

έγκοπή (Ι. Co.); Diod., Diog. L. u. aa.

έγχουτεύεσθυι (I. Co.); Arist., Sext. Emp.; LXX.

έθνώργητ (II. Co.); Philo, Joseph., Strab., Luc.; I. Makk.

εἰλιχοίνεια (Ι. ΙΙ. Co.); Theophr., Sext. Emp.

ἐχδαπανὰν (II. Co.); Pol. Galen.

Exdexic strafen, bestrafen (II. Co.); Diod.; C. I. G. 2824, 17 (Karien); P. Lond. 245, 19. 407, 15 (IV. Jh. n. Ch.). Häufig auf Inschriften ὁ ἐχδιχήσας der Richter.

<u>έχδίχησι: Vergeltung</u> (Η. Co. H. Th.); Pol.; Ditt. <sup>2</sup> 280, 15 (Dekr. d. Aetol., III./II. Jh. v. Ch.).

Zzòrzo Gerichtsvollstrecker, Rächer (Ro. I. Th.); Apokr., Cie., Plin. epist., Herodn. etc.; Z. der Rechtsbeistand z. B. P. Oxy. 261, 14 (55 n. Ch.). 237 VII 39 (186 n. Ch.); als Beamtentitel Magn. 93 mehrfach (II. Jh. v. Ch.). Inser. Brit. Mus. III 2 n. 481, 211 (Ephes., 104 n. Ch.). C. I. G. 1732 a init. (Daulis in Phok., 118 n. Ch.).

ἐκνής ειν (Ι. Co.); Hippoloch. b. Ath.; übertr. wie P.: LXX u. Plut. ἔκτρωμα (Ι. Co.); Arist., LXX.

žλεοτ als Neutr. (Ro. Gal. Eph. Past.); LXX, Pol.; Rechtsschutz. Entschüdigung, Ditt.<sup>2</sup> 376, 21 (Edikt d. Nero).

Erst in hellenistischer Zeit scheint gebräuchlich zu sein die Wendung χωρίτ τῆτ σῆτ γνώμητ (Phlm. 14) ohne dein Einverständnis; χωρίτ τῆτ γνώμητ τινότ findet sich Pol. Diod. Jos. (s. Krebs, Praepositionsadverb. in d. spät. hist. Gräcität, II p. 30). Vgl. ἄνεν τῆτ γ. τ. Pol.; Michel 21, 74; Ditt. <sup>2</sup> 8, 26, 27; Theb. Bank n. 8, 6; P. Par. 62 III 3; P. Grenf. II 14 a 20; P. Tebt. I n. 6, 37; 104, 28.

Ebenfalls nachklassisch ist der Ausdruck ἐντὸτ εἰ μή Ι. Co., I. Tim. (Luc. Sol. c. 7 tadelt πλην εἰ μή. Phr. 459 Lob. χωρὶτ εἰ μή); doch verwenden ihn Dio. Chr., Plut. u. Luk.; Inschr.: Le Bas-Wadd. III 2 n. 1499 (Kilikien, Kaiserz.; s. Deissm. B. 115). C. I. G. 2825 (Aphrodis. in Karien, Zeit?).

Neben den neu auftretenden Wortbildungen haben wir aber auch noch auf diejenigen altgriechischen Wörter zu achten,

die in hellenistischen Prosawerken neue, dem Gebrauch bei P. entsprechende Bedeutungen aufweisen. Die bemerkenswertesten derselben sind:

äλνσις sing. Gefangenschaft, Gefängnis (Eph., 11. Tim.), klass. Kette; Pol., Diod.

αναλύειν abscheiden (Phil. 1, 23); weggehen Apokr., Pol. u. Sp. P. Par. 15 col. 2, 30 (120 v. Ch.); sterben Luc. Philops. c. 14.
I. G. S. I. 1794, 2 (Rom, Grabschr., Zeit?) καὶ πῶτ μοι βεβίωται καὶ πῶτ ἀνέλυσα μαθήσ[η].

iναπέμπειν (an den Eigentümer) zurücksenden, (Phlm. 12). Bei Pol., Pap., Inschr. geläufiger Ausdruck für das Einsenden an die zuständige Person oder Behörde auch Le. u. Act.; s. Blass ad Act. 25, 21); vgl. bes. Ditt. 2 177, 51. 52. 107 (Antigon. an die Teier, ca. 303 v. Ch.). C. I. G. 2349 b 5 (Andria, I. Jh. v. Ch.). P. Tebt. I n. 7, 7 (Dekr. Soters II., 118 v. Ch.). B. G. U. 19 I 20 (130 n. Ch.). 15 I 17 (194 n. Ch.).

Δυαστροςή Lebensführung (Gal., Eph., I. Tim.) — Apokr.; Teles,
 Epikt., Diog. L. — Deissm. N. B. 22 notiert 1. G. Ins. 1032, 6
 (Karpathos, II. Jh. v. Ch.); auch sonst in den Insehr. gebräuchlich.

απαλγείν stumpf, erschlafft sein Eph. 4, 19). Pol. απηληγεύια
 ψυχή; von Personen: absol. und mit ταὶς ἐλπίσι Pol., πρὸς τὴν ελπίσα Dio Cass.; vorhellenist. das Verb. bloss Thuk.
 2, 61, 2: à. τι verschmerzen.

αποδοχή Annahme, Anerkennung (I. Tim.; 4, 9 λόγος πάσης αποδοχής άξιος). — Aristeas; Pol., Diod., Diog. L., Inschr. (Magn. 113, 21. C. I. G. 3524, 29. Michel 448, 46; dagegen Thue. 4, 81 das Wiedererhalten. <sup>\*</sup> Αποδοχής τυγγάνειν, αξιοῦσθαι: Sestos 14 dazu Jerusalem S. 52), Ditt. <sup>\*</sup> 366, 29

- Kyzikos, ea. 38 n. Ch., Vit. Philonid. fr. 53, 3; vom λόγοτ Pol. 1, 5, 5. Ditt. 2 656, 21 Ephes., ea. 148 n. Ch. ανδρότ... πάσητ τειμήτ και δποδοχήτ άξίου.
- <u>ἀπώλεια Untergang</u>, Verderben (Ro. Phil. II. Th. I. Tim.). Arist., Pol., Plut., Epikt. etc. (bei Demades Verlust).
- <u>ἄσπονδος unversöhnlich</u> II. Tim. So Pol., Cic., Joseph., Plut., vgl. Poll. I 150; Tragg. Att.: an keinen Vertrag gebanden.
- wöξάνειν und wöξειν intr. = wachsen (Eph., Col.). So Arist.,
  Pol., Diod. etc. (vgl. Luc. Soloec. 4); Kanopus I. 8. Klassisch
  (aber auch LXX. Inschr. Pap.) = wachsen lassen (wie I. II. Co.).
- αὐτάρχεια Genügsamkeit (I. Tim.). So Epikur.
- Diod., Dio Cass.; Rev. L. 60, 10. Att. u. Pol.: begrenzen, genau umschreiben.
- <u>βλέπω</u> einfach = ὁράω (Ro. II. Co.). So Pol., Luc., P. Par. 44, 6 (II. Jh. v. Ch.).
- γλώσσα in dem technischen Ausdruck γλώσσαι λαλείν (I. Co.).

  Γλώσσα = ungebräuchliches, poetisches, dunktes Wort bei Arist., Dion. H., Plut. u. aa.
- <u>γυίσιοτ aufrichtig</u> (Η. Co. Phil. Past.). Sir.; Pol.; Pap., z. B. B. G. U. 86, 19 (155 n. Ch.) φίλοτ. Sestosinsehr. 7 τὸ πρὸς την πατρίδα γυήσιον και ἐκτενές.
- γραματεύτ Schriftgelehrter (I. Co.). Bei Att., Ar., Pol. etc. u. auch auf Inschr. u. Pap. ist γρ. Schreiber, Beamter. Ein religiöses Amt bezeichnet γ. Ditt. <sup>2</sup> 790, 21, 32, 46 (Athen, I. Jh. v. Ch.). Magn. 197,11 (Zt. des Caracalla). Vgl. Diod. 1, 91.
- Plat. u. aa.: Verteilung, Einteilung.
- Vgl. à. loben, rühmen bei Pol., Diod., App. u. LXX; dageg. Tragg., Att., Plut. (auch Pol.) meinen, rermuten; s. Anz 356.
- vgl. d. Heilkraft, Arznei bei Hippoer., Diod., Plut., LXX.
- unsonst, unentgeltlich (Ro., H. Co., H. Th.). [Bei Lys. u. Dem. nicht adverb., sondern praedicat.] Phönicid. (Kock

III 334), Pol. 18, 34, 7 u. Sp. Inschr., z. B. Ditt. <sup>2</sup> 489, 18 (Athen, 304, 3 v. Ch.); Epiktetainschr. 199; Pap., z. B. P. Tebt. I. n. 5, 187, 250 (118 v. Ch.).

ἐγγίζειν intr. sich nähern (Ro. Phil.). Arist., Pol., Diod. etc.;
 LXX; P. Gen. 74, 15 (III. Jh. n. Ch.).

εχχαίεσθαι (εν τη δρέξει) in Begierde entbrennen (Ro. 1,27 εξεχαύθησαν). Vgl. εχχάεσθαι leidenschaftlich werden, ζελονειχία Plut., είτ έρωτα Alciphr. (Att. εχχαίειν konkret — entzünden).

Wenigstens vorzugsweise der nachklassischen Zeit gehören an:

αυταπόδοσες (Col.). Men., Arist., Theophr., Pol., Diod., Plut., Inschr., Pap.

<u>δεσμοί</u> (masc. plur.); bei den Att. scheint die Form δεσμό vorzuwiegen (vgl. Moeris p. 127 Piers.).

<u>διαβεβαιοδοθαι</u> (Past.). — Aristeas; [Dem.], Pol., Diod., Dion. H.; B. G. U. 19, 17 (135 n. Ch.) u. aa.

 $\frac{\hat{\epsilon}$  επορεύεσθαι einfach herausgehen (Eph. 4, 29). Crit. (ὅνηβροτ). Men. (ξογον), Pol., vgl. Antiatt. B. A. 91; wogegen Xen. u. Aen. Taet. mit dem Begriff der Reise.

Endlich gehört hieher die bei P. sehr häufige Verwendung von śლτοῦ als Reflexivpronomen für alle 3 Personen; sie ist vereinzelt schon bei Tragg, und Att. zu finden (s. Antiatt. B. A. p. 78), in der Κοριζ jedoch sehr verbreitet, besonders auf Insehr. und Pap., auch LXX. Vgl. Schmid Attic. I 82, Diet. Unters. p. 193 ff., Hatzidakis 189 f., Schmidt, Joseph. 368.

h) Nur in hellenistischer Poesie findet sich ἀλάλητος (Ro. 8, 26); zuerst in poetischem Text ist zu belegen ἄρςς νὸν (1 Co. Gal. I. II. Th.) ). Zuerst in der neuen Ko-

<sup>1)</sup> Pind., Tragg., Att., auch Pol., Epikt, u. aa. brauchen à. zur Bezeichnung der nächsten Vergangenheit oder des unmittelbaren Augenblicks (soeben, jüngst resp. gerade jetzt, jetzt erst). Zur Bezeichnung der unmittelbar bevorstehenden Zukunft (sogleich) oder der (nicht sehr scharf abgegrenzten) Gegenwart (zur gegenwärtigen Zeit) tritt es erst in der Kowή auf: Theokr. 23 (Erast.), 26; Joseph. A. J. 1, 6; N. T. auch ausser Paul.; Epikt. Diss. H 17, 15; B. G. U. 594, 6 (70 — 80 n. Ch.) μετὰ τὸν νέρνσοῦ[ν ἐογοῦ [αδήσουα [ν]].

mödie treten auf die Wörter: ἀπέρμινος.¹) ἄτοπος . böse.²) βραβείον.³) γυναικάριον.⁴) ἔκβασις übertr.⁵) — Ein besonders feierliches Kolorit, das diese Wörter vom Gebrauch im täglichen Umgang und in der Prosaliteratur ausschlösse, ist ihnen jedoch fremd; sie lassen sich auch in der Regel später in dem einen oder andern dieser Gebiete nachweisen, am häufigsten βραβείον. das seiner Bedeutung nach noch am ehesten poetischen Charakters zu sein scheinen könnte.

Was in dieser Zeit nur in jüdischer Literatur zu belegen ist, kann nicht ohne weiteres als allgemein hellenistisch gelten und muss in Kapitel II besonders behandelt werden.

2. Zu diesen, zur Zeit des P. offenbar in der guten griechischen Sprache gebräuchlichen Wörtern gesellt sich dank dem überraschenden Anwachsen unserer Inschriften- und Papyruspublikationen während der letzten Jahrzehnte eine Reihe paulinischer Wörter und Bedeutungen, die, obwohl durch die Profanliteratur uns gar nicht oder nur in nachpaulinischer Zeit bekannt, sich durch ihr Vorhandensein auf Inschriften und Papyri der hellenistischen Zeit als der vorpaulinischen Umgangssprache angehörig erweisen:

άρτι γὰρ ἀσθενω: Zauberpap, ἐν τῷ αρτι ὡρφ, ἀπὸ τῷς α, ὡρας etc. wie I. Co. 4, 11 ἀχρι της ἀ, ὡρας. Bei Luc. Soloec. c. 1 ist ἀ, c. fut. ein absichtlicher Soloecismus. Vgl. Moeris p. 68 Piers., Phryn. p. 18 Lob.

<sup>1)</sup> àuspunrs sorgenfrei (I. Co. 7, 32 θέλω τε inas à sivat). — Sap. — Men. Philem. Poseidipp. Hrdn. (Soph. vernachlässigt). In Pap. nicht selten: Fay. T. 177, 22 (108 n. Ch.) είνα ἀ. ἦτ. B. G. U. 417, 7 (Η./ΠΙ. Jh. n. Ch.) ίνα ἡ ποτε ὰ. γένη.

<sup>2)</sup> H. Th. 3,2. — Bei Tragg. Att. Pol. bedeutet å. ungeschickt, unpassend, ungünstig; für å. = κακός nennt Blass (ad. Act. 25, 5. 28, 6) LXX u. Joseph.; diese Bedeutung wohl zuerst bei Komik. (Bato fr. 3 Kock III 32, Menand. fr. 203 c Kock III 58), sowie bei Sp. wie Herodian. Vgl. P. Petr. II p. [60] (1a) 6 μηθέν με εἰρηκέναι σοι καθ' (sic) αὐτοῦ μηθέκποτε ἀτοπον.

³) I. Co., Phil. — Menand. monost. 653 βρ. ἀρετῆς. Lycophr., Oppian. In Prosaliteratur nicht belegt, aber in prosalischen Inschriften: C. I. G. 3674. 15 (Kyzikos, 159 nach Ch.). 5805, 11=I. G. S. I. 748 (Neapolis, II. Jh. n. Ch.). C. I. A. 129, 14 (ca. 250 n. Ch.) u. aa. — Paris. Z.-P. 662.

<sup>4)</sup> II. Tim. 3, 6. — Diocles (Antiatt. B. A. 87, 4,), M. Anton., Epikt.

<sup>5)</sup> I. Co. 10, 13 Ende, Ausgang. — Menand. fr. 696 (Kock III 200) 707 ZOZOV. Epikt. Diss. II 7, 9. — Bei Hom. Tragg. Pol. das Herausgehen.

- $\frac{\partial \gamma \partial \pi \gamma}{(\text{II. Jh. v. Ch.})}$  (in allen Briefen) [LXX Apokr. Philo]. P. Par. 49, 6 (II. Jh. v. Ch.). Schol. Thuc. II 51, 5 (s. Deissm. B. 80, N. B. 26).
- $\frac{\dot{\alpha}\gamma\nu\dot{\alpha}\tau\eta\tau}{\dot{\alpha}i\varkappa\alpha_0\sigma\dot{\sigma}^2\nu\eta\tau}$  (II. Co.). C. I. G. 1133, 15 (Argos, I. Jh. n. Ch.?)
- <u>όμαρτωλότ</u> Subst. (Ro. Gal. I. Tim.) [LXX]. Michel 547, 31 (Lycien, 240 v. Ch.). Adj. bei Ar. Arist. Plut.
- <u>ασπιλοτ</u> (I. Tim. 6, 14). Aus paulin. Zeit nur Antiphil. (A. P. VI. 252, 3); dann Diose., Hdn.; dagegen sehon C. I. A. IV. 1054 e 4 (Eleusis, um 300 v. Ch.); P. Leid.
- διαταγή (Jebot (Ro.). -- Perg. 358 (Weihinsehr.) [ἐκ] δι[α]ταγήτ;
   C. I. G. 3465, 3 (Sardes, I. Jh. v. Ch. od. sp.). P. Oxy. 92, 3 (335 n. Ch.). 93, 2 (362 n. Ch.).
- αὐβαρήτ in der Bedeutung nicht lästig (II. Co. 11, 9 ἀ. ἐμαντὸν ἐτήρησα). So C. I. G. 5361, 15 (Berenice, I. Jh. v. Ch.) ἀ. ἑαντὸν παρέσχηται. Vgl. B. G. U. 248, 26 (II. Jh. n. Ch.) ἐὰν δέ σοι ἀβα[ρὲ]τ ἢ. ἀ. sanft, Plut.; leicht von Gewicht Arist., Chrysipp. u. aa.
- Zu ἄγγελος Engel (Ro. I. II. Co. Gal. Col. II. Th. I. Tim.), vgl. ἄγγελος dümonische Macht auf der heidnischen Fluchtafel Ziebarth n. 24, 1 (vorchristliche Zeit?) καταγρόςω καὶ κατα-[τι]θω ἀνγέλ(οις) καταγθονίοις. Έρνη καταγθονίω. — Vgl. Stellen der Profanautoren, wo ἀ. — Bote Gottes gebraucht wird: Aristid. or. εἰς Ἡθηνὰν (vol. I. p. 15 ed. Dind.). Epikt. Diss. III 22, 23, 38.
- Für ἀδελςός als Glied derselben religiösen Gemeinschaft (bei P. sehr häufig), ist bedeutsam P. Tor. n. I 1, 20 (Zt. des Ptol. Euerg.) ἀδελςοὶ οἱ τὰς λειτουργίας ἐν ταὶς νεκρίαις παρεχόμενοι (s. Deissm. B. 140. Brunet de Presle zu P. Par. 42). I. G. S. I. 956 B 11 f. (Rom, Zt. des Konstantin): ἀ. = Mitglied der ἱερὰ ξυστιχή σύνοδος.
- ἀναστρέςεσθαι sich benehmen, wandeln (H. Co. Eph. I. Tim.).
   Die von Deissm. B. 83 und N. B. 22 aus den Inschriften von Pergamon und einigen andern angeführten Belege liessen sich namentlich aus den Inschriften sehr vermehren, z. B. Sestos 27, Magn. 103, 40 (H. Jh. v. Ch.) ἐχτενῶς καὶ εὐνόως, Michel 163, 6 (Delos, H. Jh. v. Ch.) καλῶς καὶ ἐνδόξως und

noch sehr oft in dieser Sammlung. Papyri; z. B. Fay. T. 12, 6 (103 v. Ch.). Oxy. 237 VII 23 (186 n. Ch.) etc. Dazu Vit. Philonid. 26,5 καλώς καὶ φελοσόφως. Epikt.

<u>ἀντιχεῖσθαι</u> ist bei Hdt., Att., Arist., Plut. für Dinge oder Zustände verwendet (gegenüberliegen, entgegengesetzt sein). Dem bei P. häufigen Ausdruck ὁ ἀντιχείμεινος der Widersacher (auch LXX) entsprechen jedoch P. Par. 45, 6 (Memphis, H. Jh. v. Ch.) Μενέθημον ἀντιχείμενον ἡμὶν und Dio Cass. 39, 8 ἀλλ ἐχείνος τε ὁ Μίλουν ἀντέχειτο.

Nehmen, Ergreifen etc. Zu den von Deissm. B. 87 und N. B. 51 aus den Pap. von der Ptolemäerzeit an beigebrachten Belegen für à. - Hülfe können hinzugefügt werden P. Lond. 45, 34 (160/159 v. Ch.). P. Gizeh 10371 = Archiv I 61 fr. b 3 (123 v. Ch.). P. Tebt. I. n. 43, 29, 42 (118 v. Ch.). P. Fay. T. 296 (113 n. Ch.).

<u>ανοθεν</u> – von neuem (Gal. 4, 9 πάλεν ἄ.) – Sap. 19, 6 in Verbindung mit πάλεν. – Bei Schriftst, erst in der Kaiserzeit: Joseph., Dio. Chr., Epikt. Diss. II 17, 27. Dagegen Inschr. schon bedeutend früher: Magn. 105, 63 (ca. 138 v. Ch.). Ditt. <sup>2</sup> 732, 11 (Athen, ca. 34 v. Ch.). C. I. G. 1625, 39 (Acraeph., II. Jh. n. Ch.); ebend. l. 60 ἄν. πάλεν. – P. Oxy. 237 VIII 31 (186 n. Ch.).

äπιστος unglänbig (I. II. Co., Past.) — ä. - nicht glanbend, nicht vertrauend, trenlos Hdt., Tragg., Att. etc., auch LXX. Für die religiöse Bedeutung jedoch vgl. Ditt. 2802, 33 (III. Jh. v. Ch., Asklepiostempel in Epidaurus; Anrede des Gottes an einen ungläubigen Patienten: ὅτι τοίννι ἔμπροσθεν ἀπίστοις (unglänbig), το λοιπον ἔστω τοι, φάμεν, Ἡπιστος (unglänbig) öν[ομα].

ἀποτάσσεσθαί των sich von jemand verabschieden (II. Co. 2, 13).
 Joseph., Liban., Iambl. — Vgl. P. Oxy. 298, 30 (I. Jh. n. Ch.) ἐπεὶ ἀποτάξασθαι αὐτῷ θέλω da ich ihn fortschicken möchte. B. G. U. 884 col. H. 14 (II./III. Jh. n. Ch.) ἀνά-(βαινε) πρότ με. ὄνα σοι ἀποτάξομαι. — Phryn. 23 Lob. verlangt dafür ἀσπάζεσθαι.

αρέσκειν του zu Gefallen sein. Das Wort drückt zuweilen eine Tätigkeit aus und kommt dann der Bedeutung dienen nahe; s. bes. Ro. 15, 2. I. Co. 10, 33. Vgl. Epikt. Diss. IV 6, 31. Als ἀρέσωντες τῷ πόλει, τῷ πατρίδι etc. werden auf Ehrenund Grabinschriften diejenigen bezeichnet, die sich für das Gemeinwesen nützlich gemacht haben (s. Fränkel zu Perg. 461): Perg. 461, 6 (I. Jh. n. Ch.). C. I. G. 4472. 4485. 4490 (Palmyra, II. und III. Jh. n. Ch.).

γινώσχειν hat die Bedeutung wissen II. Tim. 1, 18, sowie in den Ausdrücken γινώσχειν γὰρ ὁμᾶς βούλομαι Phil. 1, 12 und γίνωσχε ὅτι II. Tim. 3, 1. — γίνωσχε ὅτι LXX, Luc., Epikt.; B. C. H. VI 460 l. 10 (Brief der Axier, ca. 189 v. Ch.); P. Petr. II n. IX (3) 2 (241/239 v. Ch.). n. XIII (4) 6 (258/3 v. Ch.); ebend. I p. [78] 13. [80]5 (Ptol.-Zeit); P. Tebt. und Par. (γ. mit acc. c. inf.); P. Oxy. 295, 1 (35 n. Ch.) u. aa. Γινώσχειν σε θέλω ὅτι Β. G. U. 385, 4. 435, 3 (II./III. Jh. n. Ch.) u. aa. Vgl. Moeris p. 161 Piers. εἴσεται Ἦτικοί, γνώσεται χοινόν.

δέησες heisst bei Att., Diod., Plut. und auch Inschr. und Pap. allgemein Bitte, Bedürfnis. Im N. T. ist das Wort nie von einer Bitte an Menschen, sondern immer vom Gebet gebraucht. Für δ. – Gebet lassen sich anführen Plut. Coriol. c. 30; P. Par. 69 E 11 (vgl. Deissm. N. B. 78). P. Petr. II p. [60] (1 a) 2 (Ptol.-Zeit).

Über <u>àdv</u> statt dv (I. Co., Gal., Eph., Col.) und sein häufiges Vorkommen auf den Papyri im Zeitalter des N. T. vgl. Deissm. N. B. 30 ff. und Blass <sup>2</sup> S. 64.

Was lehrt uns der reiche Bestand hellenistischer Wörter im Sprachgut des Paulus? Einmal zeigen die Beispiele Seite 29—37, dass ein beträchtlicher Teil des paulinischen Wortschatzes in denselben sprachgeschichtlichen Zusammenhang gehört wie der Wortschatz des Polybius, Diodor, Epiktet und vieler hellenistischer Inschriften. Es sind neue Wortbildungen oder neue Bedeutungen, die in den vier letzten vorchristlichen Jahrhunderten in der Sprache der griechisch redenden Welt in Gebrauch kamen und auch von den Gebildeten in wissenschaftlichen Abhandlungen oder rechtlichen Urkunden nicht ver-

schmäht wurden. Sie könnten uns die Frage nahe legen, ob also P. als ein Vertreter der gebildeten hellenistischen Sprache zu betrachten sei; zur Vorsicht wird aber sofort die Beobachtung mahnen, dass entschieden die Mehrzahl dieser Wörter zugleich auch auf den Denkmälern der wirklich volkstümlichen Sprache, auf den Papyrusbriefen oder -Urkunden, auf Inschriften oder bei den LXX zu finden ist und darum nicht ohne weiteres zur Einreihung der paulinischen Schriften in die höhere Kowi, nötigt. 1)

Um so klarer zeigt die zweite Gruppe (S. 37 ff.), dass wir bei P. mit Wörtern zu rechnen haben, die vor ihm in guten Schriftstücken selbst der hellenistischen Zeit nicht belegt werden können, dafür aber z. T. mit grosser Häufigkeit (vgl. die Artikel αναστρέφεσθαι, αντίλημψες, γινώσχειν) in den unliterarischen Urkanden hellenistischen Volks- und Privatlebens erscheinen. Sofern dieselben nachher auch bei Schriftstellern der Kaiserzeit, wie Plutarch u. aa., auftauchen, liegt die Annahme nahe, sie seien erst allmählich aus der volkstümlichen in die gebildetere Sprache eingedrungen. Jedenfalls lässt ein Teil des paulinischen Wortschatzes keine andere Erklärung zu, als dass der Schreiber dieser Briefe in der landläufigen Umgangssprache wurzelt. Die Grenzen zwischen höherer und niederer Kowi sind freilich fliessend, sind doch auch Stil und Wortschatz der Inschriften und Papyri bald besser, bald vulgärer. So lässt sich auch nicht eine runde Antwort geben, welcher der beiden Sprachsphären der Wortschatz der paulinischen Briefe angehöre. Sie sind bei P. tatsächlich beide vertreten. In einem der folgenden Abschnitte wird auf die mannigfachen Berührungen des P. mit den Spracheigentümlichkeiten vorab der einfachen Inschriften und Papyri hingewiesen werden; andererseits haben schon die bisherigen Ausführungen (S. 16-22; 29-37) ergeben, dass auch Ausdrücke der gebildeten Sprache ihm nicht ganz fremd sind.

<sup>1)</sup> Als "gewählt" mögen allerdings gelten ἀξηλοτης, ἀνανηφείν τι ἐχνήφειν metaph.. ἀναπολογητος, ἀντιζιατίθεσθαι, ἀπροσίτος, ἀσθένημα übertr.. ἐν ἀτόμω, ἀφθαρσία, ἀσθαρτος, ἐιεμμηνεἑειν. ἐονλαγωγείν, ἐγχαχείν. ἐγχρατεἑεσθαι, εἰλιχρίνεια. αὐτάρχεια = Genügsamkeit, ἐχχαιεσθαι übertr.. ἐχλογή = der ausgewählte Teil. ἐχτρέπεσθαί τι, ἐμπλέχεσθαί τινι.

Eins aber sagt uns nicht nur der nachklassische, sondern auch der in klassischer Zeit nachweisbare Wortschatz des P. mit Deutlichkeit: P. spricht nichts anderes als die lebendige Sprache seiner Zeit. Ohne zu fragen, was klassisch und was modern, was gebildet und was vulgär sei, wählt er in jedem Falle den Ausdruck, der ihm, dem hellenisierten Juden, gerade zunächst liegt. Es ist in der Natur der Sache begründet, dass bei P. ganz besonders die Ausdrücke für Begriffe des alltäglichen Lebens den wirklichen Hellenisten verraten (vgl. Abschn. IV dieses Kap.), während die gewählteren Wörter sich hauptsächlich auf ethische Begriffe beziehen.

# 11. Wörter, die in der Profangräcität erst in nachpaulinischer Zeit zu belegen sind.

Die nachpaulinischen Belege für die Existenz paulinischer Wörter in der Profangräcität haben nicht viel weniger Beweiskraft als die vorpaulinischen. Ist P. zeitlich der erste Zeuge für ein Wort, das sich später auch bei Plutarch oder in einem Papyrus des III. Jahrh. findet, so ist er dies nur für uns, und jener Umstand beweist nur, dass das Wort nicht erst im II. bezw. im III., sondern schon im I. Jahrh. in der Umgangssprache vorhanden war. Dasselbe gilt von Wörtern, die P. mit den LXX gemeinsam hat: treten sie in profanen Texten wenigstens der frühern Kaiserzeit auf, bei denen Beeinflussung durch die jüdisch-christliche Literatur ausgeschlossen ist, so scheiden sie damit aus der Reihe der eventuell von den biblischen Schriftstellern gebildeten Wörter aus und ordnen sieh dafür in den reichen Sprachschatz des Hellenismus ein.

So werden auch die nachstehenden Ausdrücke zu Belegen dafür, dass das Sprachgut des P. im wesentlichen aus der hellenistischen Weltsprache stammt.

1. Bei Prosaautoren der Kaiserzeit finden sich:  $\frac{\partial \hat{\rho}_{\varepsilon}}{\partial \hat{\rho}_{\varepsilon}} = \frac{\partial \hat{\rho}$ 

- νόσφ. Vgl. Diod. H 47,3 ὅμνους λέγειν τῷ θεῷ. Bei Plat. acc.: Conv. 176  $\Lambda$  Ἦσιντες τὸν θεὸν.
- άγιότητ (II. Co.). II. Makk. Schol. Ar. Plut. 682.
- aligropeix simbildlich reden (Gal.). Athen., Plut., Schol.
- <u>ἀνεξίκακος</u> (II. Tim.). Lucian. Vgl. Sap. und Epikt. ἀνεξίκαικία. Moschion ὁ ἀνεξίκακὸν.
- <u>aνταποκρίνεσθαι</u> dagegen antworten (Ro.). LXX. Aesop.; entsprechen Nicomach. arithm.
- <u>ο̂νοπόκρετος</u> (Ro. II. Co. Past.). Sap. Adj.: Schol. Ar. Av. 798. Iambl. vit. Pyth. § 69, 188; adv.: M. Antonin. 8, 5.
- <u>ἀπεκθέχεσθαι</u> (Ro. I. Co. Gal. Phil.) Apollon. B. A. p. 493, 5. S. Emp. adv. rhet. 73, p. 304. Heliod.
- Zu ἀπεκδύεσδαι (übertr., Col. 2, 15. 3, 9) vgl. in konkreter Bedeutung Jos. ant. 6, 14, 2 § 330 (Cod. Marc. bietet ἀπεκδύτ την βασιλικήν ἐσθητα. die übrigen μετεκδύτ) und Eust. ad Il. p. 664, 23.
- ἀπόδεκτος angenehm (I. Tim.). Stoiker b. Stob. eel. H e. 7,
  11 F p. 97, 17 Wachsm. ά. neben αξοετόν, ὁρεκτόν, βουλητόν.
  S. Emp. adv. math. 11, 83 ἀστεῖον κίνημα καὶ ἀποδεκτόν κατάστημα. Vgl. den Gegensatz ἀπρόσδεκτος ungnädig aufgenommen, unzulässig Xanthosinschr. 8 und P. Oxy. 268, 18 (58 n. Ch.).
- ἀποχάλυψες Kundwerdung (Paul. oft). Sirach; Plut.
- οπολογείσθαι τινι sich verteidigen vor jemand (II. Co. 12, 19); so auch Dio. Chr., Plut., Luc., App.
- àπὸχρησις (Col. 2, 22). Plut. mor. p. 267 F.
- απρόσχοπος der keinen Anstoss gibt, tadellos (I. Co. Phil.). Apokr. S. Emp. adv. gramm. 195 p. 258 απρόσχοπον τοις πολλοίς είναι φαίνεται (von einem falsehen Sprachgebrauch). Vgl. I. G. S. I. 404 (Messana, vermutlich heidnisch) Ανδρόβιος Αύχιος ναύχληρος έζησε απρόσχοπτος (Verschreibung für απρόσχοπος?) έτη λς.
- άρπαγμότ (Phil. 2, 6). Plut. de lib. educ. c. 14 û. Ranb. Vgl. Heliod. Acthiop. 7, 11. 8,7 ἄρπαγμα ποιείσθαί τι als will-

kommene Beute ergreifen, sich zu mutze machen; in Verbindung mit ἔρμαιον ebend. 7, 20; Plut. de Alex. fort. aut virt. c. 8, p. 330 D ἄσπερ ἄρπαγμα καὶ λάφυρον εὐτυχίατ. Lipsius H. C. II 2, p. 227 gibt das σὺχ άρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἰναι ἔσα θεῷ in Phil. 2, 6 wieder durch er betrachtete die Gottgleichheit nicht als etwas, das er gewalttätig (wider Gottes Willen) an sich reissen dürfe. Die Heliodorstellen seheinen mir nahezulegen, es sei trotz der Form άρπαγμότ bei P. zu übersetzen: er betrachtete das Gottgleichsein nicht als willkommene Glücksbeute (die man sich ja nicht entgehen lassen wird).

aστατείν unstät, ohne Heimat sein (I. Co. 4, 11.). — Sich hinund herbewegen (δδόντες, δφθαλμοί) Galen. — Vgl. Aquil. Js. 58, 7 ἀστατοῦντες obdachlos.

 $\frac{\beta \lambda a \sigma \zeta \eta \mu \epsilon i \nu \tau \epsilon \nu a}{\text{Joseph. Plut. App. (Att. } \beta. εἴς τενα, περί τενος).}$  LXX. —

γάγγραινα (II. Tim. 2,17). — Plut., Galen.

γαμίζειν rerheiraten (I. Co. 7, 38; vgl. H. C. z. St.). — Apoll. de constr. p. 280, 11 εστί γὰρ τὸ μεν γαμῶ γάμου μεταλαμβάνω, τὸ δέ γαμίζω γάμου τινὶ μεταδίδωμι. — Vgl. γαμισχεσθαι Arist. 1335  $^{\rm a}$  20 verheiratet werden.

γρηγορείν wachen, verharren (I. Co. Col. I. Th.). LXX. — Achill. Tat. erot. 4, 17 (s. Sturz, de dialecto macedonica et alexandrina p. 157). Phryn. p. 118 Lob. verlangt ἐγρήγορα statt γρηγορῶ.

γυμνητεύειν schlecht bekleidet sein (I. Co. 4, 11). Dio. Chr. or. 25 § 3; bei Plut., Dio Cass.: leicht bewaffnet sein.

δεδέσθαί τινι an jemand gebanden, jemand gegenüber verpflichtet sein (Ro. I. Co.). — Achill. Tat. p. 41 δ. παρθένψ; vgl. Iambl. vit. Pyth. 11, 56 τὴν μὲν ἄγαμον, . . . τὴν δὲ πρὸς ἄνδρα δεδεμένην.

δοκινή Bewährung (Ro. II. Co. Phil.). — Diosc. de mater. med.
 IV 183 (186) δ. Beweis, Probe; Symm. Ps. 67 (68) 31 δ.
 ἀργυρίου.

ἐγκαυχὰσθαι (II. Th. 1, 4). LXX. — Fab. Aesop. 230 Halm.
 εἰρηνοποιεῖν (Col. 1, 20). LXX. — Medial Hermes b. Stob. eel.
 phys. I p. 984 (= 409, 7 Wachsm.). — Vgl. εἰρηνοποιός Xen., Plut. (Matth. 5, 9).

<u>ελας ρία Leichtfertigkeit</u> (II. Co. 1, 17). — In anderer Bedeutung (Erleichterung) Aretäus, diut. morb. 2, 2.

<u>άζομος</u> in der Bedeutung ungesäuert (I. Co.). LXX. — Athen., Galen. ἄρτος ἄ. (Plat. σὰρξ ἄ. unausgebildet).

desinnung nicht ändert (Ro. 2, 5). Das Wort lässt sich in der Kaiserzeit mehrfach in der passiven Bedeutung unwiderruflich belegen 1); aktivisch (doch nicht tadelnd) Epikt. Diss. fr. 25 οὐθὲν ἄγριον δράσως ὰ, καὶ ἀνεύθυνος δαιγενήση. Vgl. ἀμεταθόξαστος in akt. Sinn: Pap. 1003 der herculan. Rollen, bei W. Crönert, Hermes XXXVI 573 (Philodem?).

Διάστασι Anferstehung, P. oft. — H. Makk., sonst LXX das Aufstehen. — Luc., Aristid. vereinzelt; sonst das Anfstehen, Weggehen (Thuc., Tragg., auch Aesch. Eum. 648), Aufstand (Pol.), das Aufrichten (Dem., Plut., Luc., Inschr.).

<u>ἀνατίθεσθαι</u> darlegen, kundtun (Gal. 2, 2, vgl. Blass ad Act.
 25, 14). LXX anvertrauen; II. Makk. mitteilen. — Plut. mitteilen (ποὰξιν). Aristid. vorlegen (ἄλλον παναθηναικόν) etc.; vgl. Pol. 21, 48, 11 ἀνέθεντο περὶ τούτων εἰτ τὴν σύγκλητον.

avoχή Nachsicht (Ro.). Apokr. - Xen., Pol., Plut., Inschr.: Waffenstillstand; Epikt. ανοχήν ἔχειν Nachsicht geniessen.

Δενπόταετος unbotmässig (Past.). Symm. I. Reg. — In derselben Bedeutung Ptolem. Tetrabibl. p. 61 (edit. Basil. 1535); vgl. Epikt. und Artemid. à. unabhängig, ungezähmt, niemandem unterworfen. Par. Z.-P. 1367 σαὸηροψόχους ὰγριοθύμους ἀνυποτάετους. Μοετίς p. 34 Piers. erklärt ἀςηνιαστής durch ἀνυπόταετος, ὑπερήςανος. Dagegen Pol. u. aa. à. ungeordnet.

αποθυήσεεν in ethischem Sinn, nichts mehr zu tun haben mit etwas (τη άμαρτία Ro., ἀπὸ τῶν στοιχείων τοὺ κόσμου Col. etc). So Porphyr. de abstin. 1, 41 ἀπὸ τῶν παθῶν.

<u>ἀποχόπτεσθαι</u> sich verschneiden (Gal. 5, 12). LXX. — In derselben Bedeutung vereinzelt Epikt. Luc.; vgl. ἀπόχοπος der Verschnittene, Strab.

Luc. Abdic. 11 u. C. P. R. 216, 5 (Fay., I./II. Jh. n. Ch.), s. Deissm.
 N. B. 84, Ebenso P. Grenf. II 68, 4 (247 n. Ch.) γάριτι ἀναφαιρέτω και ἀνιστανοήτω.
 Pap. von 354 n. Ch. bei Curtius Anecd. Delph. p. 87,7: ἀνιστανοήτω. P. Par.
 21, 16 (616 n. Ch.) ἀνιστατρέπτω γογισμώ και ἀνιστανοήτω προαιμέσει.

<u>àσθενεὶν</u> schwach sein in geistlichem Sinn, in der christlichen Erkenntnis noch nicht weit vorgerückt sein (Ro., I. Co.); vgl. Epikt. Diss. I 8,8 τοὶς ἀπαιθεύτοις καὶ ἀσθενέσι.

<u>ἀτακτεὶν</u> ungebunden leben (II. Th. 3, 7). — Plut., Apophth. reg.
 p. 184 F. Pomp. 10. Philostr. vit. Apoll. c. 16 p. 20, 6. (à. unbotmässig sein Xen., Att., Inschr., Pap.).

obranz übermenschliche Macht, dämonische Person (Ro., I. Co., Eph.; LXX). Porphyr. de abst. δυνάμεις synon, mit δαίμονες.

Zu ἐγείρεσθαι ἐξ ὅπνου (Übertragung aufs Ethische, Ro. 13, 11; LXX ἐγείρεσθαι sich anfraffen) vgl. Epikt. Diss. II 20, 15 ἐγείρειν ἐχ τῶν ὑπνων aus der Sorglosigkeit.

Dem ἐθνικῶς heidnisch (Gal. 2, 14) entspricht einigermassen Diog.

L. 7, 56 ἐθνικῶς (ansländisch) τε καὶ Ἑλληνικῶς. Ebenso vgl. zu den ἔθνη (Heiden) des P. und der LXX die ἔθνη (Nichtgriechen, Ausländer) bei Aristid. 45, 3, 6; ἔ. - Völker in den Provinzen Dio Cass. 36, 41 Boissey.; C. I. A. II 445—448 (ca. 150 v. Ch.) τοῖς ἐκ τῶν ἐθνῶν τάγμασαν. 1)

#### 2. Zuerst bei Dichtern der Kaiserzeit treten auf:

<u>α΄΄βνσσος</u> als Subst. = Unterwelt (Ro. 10, 7). Henoch 21, 7. — Diog. L. IV 5, 27 χοῦτω κατῆλθες εἰς μέλαιναν Πλουτέως α΄΄βνσσον. Iambl. myst. 6, 5 (p. 245, 15 Parth.) τὸ ἐν ἀ΄΄β. ἀπόρρης ον δείξειν. Zauberpap., z. B. Minaut 247 ἄ΄΄β. γέαν πὸρο ὅδωρ. Par. Z.-P. 2835 Ἦνος und ἄ΄΄β. gegenübergestellt. (Das Adj. — grundlos, unermesslich. sehon Aeschyl., Hdt., Eur., Ar., Lue.).

αρσενοχοίτητ (I. Co., I. Tim). — Epigr. adesp. A. P. IX 686. Bardisan. b. Euseb. pr. ev. 6, 10, 25. Vgl. Orac. Sibyll. 2, 73 und Euseb. dem. ev. 1, 6, 67 αρσενοχοιτείν.

# 3. Nur auf Inschriften und Papyri der Kaiserzeit finden sich:

¹) Vgl. Schmid, Attic. II 217; Kennedy 98; Cremer 387 f. Jedenfalls zeigen die obigen Stellen, dass es nicht dem jüdischen Griechisch ausschliesslich eigen war, mit ἐθνοῦ u. ἐθνιχόῦ den Begriff "ausländisch" zu verbinden; speziell jüdisch ist nur die gleichzeitige Beziehung aufs Religiöse. (Das adj. ἐθνιχοῦ findet sich übrigens im LXX nicht).

ακατάγνωστος (Tit. 2, 8). II. Makk. — Deissm. N. B. 28 f. verweist schon auf C. I. G. 1971 b 5 (Thessalon., Grabschr., 165 n. Ch.), I. G. S. I. 2139, 3 (Rom, Grabschr., Zeit?) und B. G. U. 308, 8 (Vertrag, byz.). Aus dem VI. Jh. vgl. P. Oxy. 140, 15, P. Lond. 113, 4. 15, P. Grenf. I 58, 11, sowie εὐκατάγνωστος P. Tor. I. 8, 11 (Ptol.-Zeit).

<u>ἀμαχοτ friedfertig</u>, (Past.). Vielleicht Sir. 19,5 im Frieden. — In derselben Bedeutung C. I. G. 3964, 6/7 — Kaibel epigr. 387 (Grabschr., Apameia i. Phryg., ea. III. Jh. n. Ch.) ἀμάχωτ ος ἐβίωσα μετὰ ς ἐλων καὶ συγγενῶν μηδέποθ ὁπούλωτ ἢ δολίωτ λαλῶν τινι. — Sonst ἄ. der nicht kämpft, unbewehrt, Xen., Dio C.; unbezwinglich Pind., Hdt., Tragg., Att., Dio. Chr., Plut.

ara Tr wieder aufleben (Ro. 7, 9). - C. I. G. 2566 (Kreta, Zeit?) Πογονίκα Ζαύλω . . . άναζώσα (st. άναζήσασα) Αρτέμιδι εύαχ[ό]ω. Vgl. Συναγ. λέξ. Β. Α. p. 389, 31: αναβιώσχεσθαι: άναζην. 395, 12: ἀνεβίω ἀνέζησεν . . λέγουσι δὲ καὶ ἀναζην. avastatoin erregen, verstören (Gal. 5, 12; Act. 17, 6 in Aufregung versetzen, 21,38 aufreizen). Weizs. übersetzt an der Galaterstelle aufwiegeln; die primäre Bedeutung des Wortes ist jedoch jedenfalls aufscheuchen, beunruhigen, wie aus folgenden Stellen hervorgeht, an denen sich das Wort noch belegen lässt: Dan, LXX 7, 23 αναστατώσει αύτην (se. την γην) και καταλεανεί αύτην. Aquil. Ps. 10 (11) 1 άναστατού fliehe fort (LXX ηεταναστεύου). Symm. Ps. 58 (59) 12 αναστάτωσον αὐτούς (LXX διασχόρπισον αὐτούς). Symm. Jes. 22, 3 ανεστατώθησαν (LXX πες εύγασι. Theod. μετεκινήθησαν). Symm. Jer. 49, 30 (30, 8) αναστατώθητε (LXX Aquil. σεόγετε). Habac. 3, 16 interpr. anon. ἀνεστατώθη τὰ σπλάγγνα μου (LXX ἐπτοήθη ή κοιλία μου). - Ρ. Οχγ. 119, 10 (II./III. Jh. n. Ch., Brief eines kleinen Knaben) ἀναστατοὶ ne er bringt mich ausser mich. Par. Z.-P. 2243 zwipe iepa αύγη εκ σκότους είλημης η αναστατούσα πάντα. Vgl. Eustath. 1549, 25: το δε άναστήσας... άντι του... μετοιχίσας, δηλοί δέ ποτε καὶ τὸ άπλῶς ἀναστατῶσαι. ibid. 1045, 62 ἀναστατωθείτ έχειθεν. Hesych: αναστατούντες άνατρέποντες. -Übrigens ist jetzt durch die Papyri das Wort schon in hellenistischer Zeit belegt: P. Tebt. I 2 d vers. 15 f. (Fragment aus einer Anthologie, ca. 100 v. Ch.) ἐξαναστατούμαι. Nur ist der Zusammenhang zerstört und die Bedeutung deshalb nicht ersichtlich.

ανήχει es geziemt sich (Eph., Col., Phlm.). LXX. — In dieser Bedeutung wahrscheinlich B. G. U. 417, 17 (II./III. Jh. n. Ch.) μελησάτω σοι . . . ὅτι καὶ σοι τοῦτο ἀνήκει καὶ συμφέρει. (Soph., Hdt., Xen., Diod. sich erstrecken bis; Pol., Inschr., Pap. häufig ἀ. εἴτ τι. πρότ τι. τινί es bezieht sich auf, gehört zu).

οικαιοκρισία (Ro. 2, 5). — Quint. Hos. 6, 5 ή δ. (LXX τὸ κρίμα μου). P. Oxy. 71 1 4 (Bittschrift, 303 n. Ch.) τῆτ ἀπὸ τοῦ σοῦ μεγέθουτ δικαιοκρισίας τυχεῖν. — Vgl. κακοκρισία Pol.

ἐγγράςεν einfach = schreiben (II. Co. 3, 3; dageg. v. 2 ein-aufschreiben). Obwohl die Setzung des Kompos. hier auf Nachwirkung von v. 2 beruhen kann, liegt andererseits kein Hindernis vor, ἐ. als Synon. von γράςεν zu behandeln; so tritt es auf P. Lond. 358, 15 (ca. 150 n. Ch.) ἐνέτνγον τῷ ἡγεμονεὑσαντι ὑναράτφ ὁτ ἐνέγραψέ μοι ἐντυγεῖν Κρατίστφ τῷ ἐπιστρατηγήσαντι. Vgl. τὸ ἔγγροςον Schriftstück Michel 28, 16 (Kreta, II. Jh. v. Ch.).

ελλογείν (Ro. 5, 13) resp. ελλογάν (Phlm. 18) τωί τι einem etwas anrechnen. — Wie Hesych. (ελλόγει: καταλόγισαι) sprechen auch die Inschr. und Pap. für die Bevorzugung der Form-είν: (C. I. G. 1732 a 37 (Phokis, 118 n. Ch.) μή ελλογουμένων ταὶτ μετρήσεσαν ... μήτε ρείθρων μήτε...; Hermes XXXVII 89, Z. 31 (Brief Hadrians, 119 n. Ch.) οθχ ενεκα τοῦ δοκείν με αθτοῖτ ελλογείν. P. Lond. 359, 3 (L/II. Jh. n. Ch.) τὰ πλέω δπ' αθτῶν ενλογηθέντα ἀναλημοθήναι. P. Grenf. II 67, 18 (237 n. Ch.) ρπέρ ἀραβῶνοτ [τοῦ] μή ελλογουμέν[ο]ν σ[ο]ε.

Mit Vorsicht sind zu benutzen die Fluchtafeln und Zauberpapyri und sonstige synkretistische Texte der Kaiserzeit, weil sie, wenn auch nicht innere Beziehungen, so doch nicht selten Anklänge an christliche Ausdrücke und mehr noch an die LXX aufweisen. So ist das Wort ἀρχάγγελος 1), die Wendung

<sup>1)</sup> ἀρχάργελος Erzengel I. Th. 4, 16 (Henoch. Philo). — Iambl. Myst. 2, 3 (p. 70, 10 ed. Parthey); Agathias A. P. I 36, 1; C. I. G. 2895 (Milet; nicht

ανθρωπος θεού (Past.; LXX; Paris Z.-P. 1168 ἐγώ εἰμι ἄ. θεού) und der metaph. Gebrauch von ἀδελεή — Gesimungsgenossin (Ro., I. Co., Philm.; Par. Z.-P. 1135 ff. χαίρετε οἶτ τὸ χαίρειν ἐν εὐλογία δίδοται ἀδελφοίς καὶ ἀδελφαῖς ὑσίοις καὶ ὁσίαις) wohl aus jüdisch-christlichen Kreisen in die gnostischen Zauberbücher und zu dem Neuplatoniker Iamblichos gedrungen. Mehr Anspruch auf Zugehörigkeit zur vorpaulinischen Umgangssprache dürfte haben ἀνάθεια — Gegenstand des Fluches (Ro., I. Co., Gal.), das P. selbst zwar durch die LXX nahegelegt war, dessen anderweitige Existenz jedoch durch eine Inschrift von Megara aus dem I./II. Jh. n. Ch. wahrscheinlich wird. ¹) Jedenfalls aber ist es nicht denkbar, dass das ἀντίλοτρον in Orph. Lith. 588 auch nur indirekt auf I. Tim. 2, 6 zurückgehe.

Durch ἔγερσιζ = Anferweckung bei Apollod. II § 124 Wagn, und P. Leid. W 7, 16 (ἔγερσιζ σώματος νεκροῦ) wird der paulinische Gebrauch von ἐγείρειν rom Tode unferwecken (in den meisten Briefen; auch Sir.) für die Kaiserzeit vorausgesetzt, ebenso durch δειγματισμός in einem Pap. des II./III. Jh. (Β. G. U. 246, 6 κινδυνεύω κα[ἐ ταῦ]τα ἀπολέσαι μετὰ καὶ δειγματισμοῦ) das Vorhandensein des Simplex δειγματίζειν ειμμα Spott machen (Col. 2, 15), während παραδειγματίζειν sehon von Polyb. an nachzuweisen ist.

nur bei K. S., ohne Genet. Schol. Aesch. Eum. 42 und auf einem Pap. des VI./VII. Jh.: B. G. U. 103, 3 ἐὰν αὐθεντήσητ (Bedeutung?) το πράγμα καὶ λάβητ αὐτοὺτ ἐν τῆ πόλει. I. 8 εἰ θὲ πάλει αὐθεντεῖτ καὶ λαμβάνειτ αὐτοὺτ ἐν τῆ πόλει. Doch vgl. Thom. Mag. p. 18, 8 Ritschl (αὐτοδικεῖν λέγε. οὐκ αὐθεντεῖν christlich. aber gnostisch). . . ἀργαγγείον οὐάσσεται ἡ ποὰις Μίνησίων. . .: VIII. B. Mose. Diet. Abr. p. 189. 4. Paris Z.-P. 1200 ὁ κτισας σεοῦς και ἀρχαγγέλους. Zauberpap. v. Lond.

αύθεντείν τινος (= χρατείν τινος, I. Tim. 2, 12) findet sich

1

<sup>1)</sup> Wünsch, praef, p. XIII fr. a ὁ zơ |τας ράσομεν. . . zαι ἀναθευατίζ|σι|εν (vgl. LXX ἀναθευατίζειν) αὐτοίτ u. l. 8; τούτουτ ἀναθευατίζουεν. Am Schluss der Tafel das Wort ανεθευα; Deissm. Zeitschr. f. neutest. Wiss. II 342 ist der Meinung, es sei zu lesen ἀνάθευα. Die Form ἀνέθευα wäre dann, worauf mich Hr. Prof. Wackernagel gütigst aufmerksam macht, als Beispiel von vulgärgriech. Verschleppung des Augments in die Ableitungen zu verstehen, wie ἀνήλωνα u dgl.

κοινότερου γάρ) und Moer. p. 58 Piers.: αὐτοδίχην (1. αὐτοδιχείν) Πττιχοί, αὐθέντην (1. αὐθεντείν) 'Έλληνετ.

4. Erst bei den byzantin. Grammatikern tauehen wieder auf die paulinischen Wörter ἀπέχδυσες (Col. 2, 11; Eust. ad II. p. 91, 28) und ἀεξομηνευτής (I. Co. 14, 28; Eust. ad II. 106, 14). In dieser Zeit kann eine Bereicherung der profanen Sprache durch den Wortschatz der biblischen Schriften nicht in Abrede gestellt werden; jedoch ist bei diesen beiden Wörtern nicht abzusehen, warum sie erst von P. gebildet sein sollten; denn neue, zuerst bei den Christen auftretende Begriffe drücken sie nicht aus. Wohl aber muss diese Möglichkeit bei der folgenden Gruppe von paulinischen Wörtern erwogen werden.

### III. Wörter, die sich nur bei Paulus und in der christlichen Literatur finden. 1)

Es ist bei einem Autor der Κοινή von vornherein zu erwarten, dass er Wörter, Bedeutungen und Ausdrücke aufweisen werde, für die wir sonst vor ihm, vielleicht auch nach ihm keine Belege zur Hand haben. Dass dasselbe sogar bei den Attizisten durchweg der Fall ist, kann man aus Schmids Besprechung der Hauptvertreter des Attizismus bequem ersehen. Nun ist gewiss gerade angesichts der einzigartigen Fähigkeit der griechischen Sprache, aus denselben Stämmen immer wieder neue Wörter zu bilden, die Wahrscheinlichkeit durchaus nicht abzuweisen, dass solche Neubildungen hie und da wirklich von dem betreffenden Schriftsteller, bei dem sie zuerst oder allein erscheinen, geprägt seien. Doch lehren uns ja die alljährlich anwachsenden Urkunden des unliterarischen Griechisch, die uns auch in Zukunft im besten Fall nur einen geringen Ausschnitt aus der Fülle der hellenistischen Sprache bieten werden, zur Genüge, wie wenig wir, von den ihrerseits so fragmentarisch erhaltenen Resten der antiken Literatur herkommend, von der lebendigen Sprache jener Jahrhunderte kennen, wie wenig deshalb für

Über die mit LXX und andern j\u00fcdischen Schriften gemeinsamen W\u00fcrter s. unten.

die Existenz eines Wortes im Griechischen überhaupt aus seinem vereinzelten Auftreten innerhalb der uns bekannten Literatur zuweilen folgt.

Paulus liegt das Bestreben, in der Literatur ungebräuchliche Ausdrücke zu vermeiden, völlig fern; er benützt unbedenklich, was ihm die συνήθεια an die Hand gibt. Wir sind daher bis auf weiteres berechtigt anzunehmen, dass er auch dasjenige aus der Umgangssprache hat, was zur Zeit sonst nirgends zu belegen ist, und von Neubildungen durch P. nur in den Fällen zu reden, wo es sich um die Wiedergabe paulinischer oder doch ehristlicher Begriffe handelt.

Als in der christlichen Gemeinde entstandene 1) Wortbildungen oder neue Bedeutungen wird man anerkennen müssen: ἀδελεή = Gesinnungsgenossin (doch s. S. 49); ἀδύνατοτ in religiösem Sinn (Ro. 15, 1); αίοεταιότ = sektiererisch (Tit. 3, 10); der metaphor. Gebrauch von ἀποιτείνειν (Ro. 7, 11. II. Co. 3, 6); ἀπόλλυσθαι = verloren gehen (Ro. I. II. Co. II. Th.; doch vgl. Pol. 32, 23, 6 = 32, 19, 6 Schw.: ἀπόλλυσθαι korrumpiert werden); αὐτοιατάκριτοτ (Tit. 3, 11); βαπτίζειν = taufen, (Ro. I. Co. Gal.), βάπτισμα (Ro. Eph. Col.); die Wendung γλώσσαιτ λαλείν (I. Co.); διαιοσύνη und διαιούν in dogmatischem Sinn (namentlich Ro. I. Co. Gal.); ἐθελοθογσεία (Col. 2, 23); ἐθνικὸτ ζῆν (Gal. 2, 14; doch vgl. S. 46); εἰδωλολάτρητ und εἰδωλολατρία (I. Co. Gal. Eph. Col.); ἐκκλησία = christliche Gemeinde (in den meisten Briefen) etc.

Dagegen haben viele bei P. und in der christlichen Literatur allein belegte Wörter und neue Bedeutungen nichts an sich, was sie von der Zugehörigkeit zur allgemeinen griechischen Sprachentwicklung ausschlösse <sup>2</sup>).

So ἀγαθοεργείν (I. Tim. 6, 18; -εργότ und -εργία schon Hdt.). αξοεσιτ mit der Nüancierung Parteiung, (I. Co. Gal.; αξο. --

Philosophenschule, Richtung bei Cic., Dion. H., Epikt., Diog. L., Vit. Philonid. 30, 1).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sie könnten übrigens zum Teil schon jüdisch sein, obwohl sie bei den LXX fehlen, z. B. ἀπόλλυσθαι, βαπτιζείν, βάπτισμα (vgl. βαπτισμός Jos. Ant. 18, 5, 2 § 117), ἐθυίζως.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ueber den eigentümlichen Gebrauch von ¿ôźa -- Glan; (konkret, I. Co. 15, 40 f. H. Co. 3.7) s. S. 61, Aum. 1.

<u>αμετανόμτος</u> (Ro. 2, 5) in tadelndem Sinn: unbussfertig (doch s. S. 45).

ανακαινούν (Η. Co. Col.; -νέζειν Jsoer., Plut., Luc.).

ανακαίνωσις (Ro. Tit.).

αντιμισθία (Ro., II. Co.).

ἀπαρχή der zeitlich erste (Ro. 11, 16 im Anschluss an das Bild von der Opfergabe; I. Co. 15, 20, 23).

ἀπεκδύεσδαι in übertr. Bedeutung (Col.).

 āπλότητ = Gutherzigkeit, Freigebigkeit (II. Co. 8, 2; 9, 11, 13);

 āhnl. ist wohl ἀπλῶτ Jac. 1, 5 zu verstehen; vgl. Luc. Tim. 56

 πρὸτ ἄνδρα οἴον σε ἀπλοϊχὸν και τῶν ὅντων κοινωνικόν.

ἀποχαραδοχία (Ro. Phil.); -δοχείν Pol., Joseph.

αποχαταλλάσσειν (Eph., Col.).

δρπαγμότ = Gegenstand des Raubens! (s. S. 43 f.).

<u>ας ειδία</u> Schomingslosigkeit, Kasteinig, (Col. 2, 23); doch vgl. Luc. Anach. 24 τῶν σωμάτων ἀς ειδεὶν sich abhärten (à. Freigebigkeit [Plat.] Defin., Plut.).

<u>αφθορία</u> (Tit. 2, 7); vgl. αφθορος Diod.

ας ελάγαθος (Η. Tim. 3, 3); vgl. ας ελόχαλος Plut., απειράγαθος Diod., ας ελοχάγαθέα P. Oxy. 33 H 13 (Η. Jh. n. Ch.), παρας ελάγαθος als Verstärkung von ς ελάγαθος in einer Reihe von Inschr. aus Tanais (Latyschev H n. 439 ff., H./III. Jh. n. Ch.).

άχειροποίητος (Π. Co. Col.); vgl. χειροποίητος von Hdt. an und άχειρούρητος bei Poll. Η 154.

δαιχρίνεσθαι zweifeln, irre werden (Ro.); Att. Pol. -σθαι streiten.
 δαιπαρατριβή Reiberei (I. Tim. 6, 5); vgl. παρατριβή Streit bei Pol.

<u>δίλογος</u> = doppelzüngig (1. Tim. 3, 8); vgl. διλογία Wiederholung und διλογείν zweimal sagen Xen. und Sp.

διώχτης (Ι. Tim. 1, 13).

δυνατείν (Ro., II. Co.).

<u>ξόραίωνα</u> Pfeiler (1. Tim. 3, 15); vgl. ξόραιότητ das Festsitzen Dio. Chr.

<u>εκπτύειν verabscheuen</u> (Gal. 4, 14); in der eigentl. Bedeutung ausspeien schon von Hom. an; vgl. παραπτύειν verabscheuen Dem. und aa.

<u>εμβατεύει</u> το pochen auf etwas (Col. 2, 18); Tragg., Att. und Pap. betreten, eindringen.

Die Bildung der hier genannten neuen Wörter entspricht der Bildungsweise anderer Korzy-Wörter; sie gehen alle auf altgriechische Stämme zurück, setzen deren zwei zu einem Worte zusammen oder bilden ein einfaches Wort durch neue Endungen, durch Präpositionen oder à- privativum weiter; nicht selten sind uns aus klassischer oder nachklassischer Zeit Wörter bekannt, die nicht nur dieselben Stämme enthalten, sondern Ableitungen derselben darstellen, die ganz in der Linie dieser paulinischen Ableitungen liegen.

## IV. Allgemeine Übereinstimmungen mit der hellenistischen Umgangssprache.

1. Der Leser griechischer Inschriften und Papyri wird bald mit einem gewissen lexikalischen Grundstock vertraut, der die Urkunden-, Brief- und Geschäftssprache der hellenistischen Welt durchzieht. In den Ehrendekreten erlangen gewisse Ausdrücke für bürgerliche Tugenden besondere Beliebtheit; für Testamente und Verträge, für Eingaben an Behörden und Privatbriefe gewöhnt man sich an eine entsprechende Terminologie. Um sich das Verhältnis des P. zu dieser hellenistischen Verkehrssprache zu veranschaulichen, achte man auf seine häufige Übereinstimmung mit den Inschriften und Papyri im Gebrauch von solchen Wörtern und Wendungen, die zum Teil auch in hellenistischer Literatur, vereinzelt schon in klassischer Zeit sich zeigen, aber doch von der Sprache der Inschriften und Papyri bevorzugt zu werden scheinen 1).

Aus vorpaulinischer Zeit seien genannt: ἀγαπητότ. P. häufig im Vocativ. So P. Oxy. 235, 2 (I. Jh. n. Ch.). ἀγωγή (II. Tim.) und ἀναστροςή (Gal., Eph., I. Tim.), s. S. 34: aus der Literatur wäre ihm dafür τρόποι. ἤτη zur Verfügung gestanden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ein ähnliches Verhaltnis besteht zwischen der Sprache des Polybius und der Terminologie gut abgefasster hellenistischer Inschriften, was zuerst Jerusalem, Wien, Stud. I 32 ff. an der Sestosinschrift dargethan und dann namentlich Glaser, de ratione quae intercedit inter sermonem Polybii et eum qui in titulis saeculi III, II, I. apparet (Diss. Giessen 1894), weitergeführt hat.

 $\frac{\partial \partial \eta u o v \epsilon i v}{\partial \partial \eta u o v o i \mu \epsilon v}$  (Phil. 2, 26). — P. Oxy. 298, 45 (I. Jh. n. Ch.) λίων  $\frac{\partial \partial \eta u o v o i \mu \epsilon v}{\partial \partial \eta u o v o i \mu \epsilon v}$  χάρ $[\epsilon]$ ν τῆτ θρεπτῆτ Σαραπούτος.

αδιάλειπτος und -ωτ. (Ro. I. Th. II. Tim.), namentl. in Ehreninschriften (s. S. 29); klassisch wären Verbindungen mit διατελείν oder das adv. συνεχώτ.

άθετεὶν und ἀχυροὺν (s. S. 29); klass. καταλύειν, καθαιρείν, was vereinzelt auch bei P.

ακατάγνωστος (s. S. 47).

άλυπος (Phil. 2, 28); in Briefen beliebt (s. S. 25).

<u>ἄμεμπτοτ</u> und <u>-ωτ</u>. (Phil., I. Th.). — Insehr. und Pap. häufig, z. B. Michel 475, 5. Magn. 164, 14. I. G. Ins. III 910. C. P. R. 27, 13. 28, 6. B. G. U. 613, 23.

<u>ἀμοιβή</u> Dank, Vergeltung (I. Tim. 5, 4 ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι).
 C. I. G. 3524, 22. Latyschev IV n. 72 und bes. Ditt. <sup>2</sup> 365, 5 (unter Caligula).

αναπέμπειν (Phlm. 12), s. S. 34.

οναστρέφεσθαι sich benehmen (s. S. 38).

ανατρέπειν ὅλους οχίους (Tit. 1, 11). - P. Par. 63 col. 9, 35 (165 v. Ch.) τῆς πατριχῆς οἰχίας... [ἀ]νατετραμμένης δι' ἀσ[ω]τίας. ἀνδρίζεσθαι (I. Co. 16, 13). - P. Petr. II [135] 13 (Zeit Ptol. II.)

ψή ούν ολιγοψυγήσητε αλλ' ανδρίζεσης.

ανέγελητος (I. Co., Col., Past.), auch Insehr. und Pap. häufig. αντέγεσθαί τωνς sich etwas angelegen sein lassen (I. Th., Tit.).

— P. Par. 14, 22 (ca. 127 v. Ch.) οὐθενὸς δικαίου ἀντεχόμενοι. Auch sonst den Pap. geläufig.

αντιλαμβάνεσθαί τινος sich einer Sache befleissigen (I. Tim). — Auf Inschr. und Pap. beliebt.

αντίλημψις Hülfe (s. S. 39).

Die Formel ἀξίως τοῦ θεοῦ (I. Th. 2, 12; τοῦ κυρίου Col. 1, 10), die Deissm. N. B. 75 f. für Pergamon nachweist, kommt auch anderweitig reichlich vor: Michel 266, 3 (Delphi, II. Jh. v. Ch.) 278, 9 (Phokis, II. Jh. v. Ch.) τῶν θεῶν. Magn. 85, 10 (II. Jh. v. Ch.) Ἡρτέμιδος τῆς Λευκοφρυηνῆς. Michel 413, 9 (Anaphe, I. Jh. v. Ch.) τῶν θεῶν.

ἀπελεύθερος (I. Co.). — Pap. und Inschr. häufig.

<u>ἀπέχει empfangen haben, besitzen</u> (Phil. 4, 18. Phlm. 15). — Ständiger Gebrauch in den Quittungsurkunden der Pap.

und Ostraka (vgl. Deissm. N. B. 56; Anz p. 318; H. Erman, die "Habe"-Quittung bei den Griechen, Archiv I 77). Als ältestes Beispiel aus den Pap. ist mir bekannt Rev. L. 17, 2 (259/8 v. Ch.). Inschr.: Dareste n. XIV<sup>ter</sup> C 34 (zwischen 223 und 170 v. Ch., Orchom.). Ditt. <sup>2</sup> 845, 7 (Delphi, ca. 200 v. Ch.). Kaibel epigr. 259 (Memphis, H. Jh. v. Ch.).

öποδοχή Anerkennung (s. S. 34 f.).

απόχειται τινι ελπίτ. στέφανος (Col., H. Tim.): wartet seiner. — Commagene § 13 l. 189 (χάριτ). P. Par. 63 col. 9, 47 (μήνιτ). απόχριμα (H. Co.), s. S. 30.

ἀποτάσσεσθαι sich verabschieden (s. S. 39).

àρέσχειν sich nützlich machen (s. S. 40).

<u>aozsiσθαι befriedigt sein</u> (I. Tim. 6, 8 τούτοις αοχεσθησομεθα). — Pap. häufig, vgl. bes. C. P. R. 20, 19 (250 n. Ch.) αοχεσθήσουμα.

<u>ἀρραβών</u> Pfand, Angeld (11. Co., Eph.). — Häufig auf Inschr., Pap. und Ostr.

<u>ἄροητοτ geheimniscoll</u> (II. Co.). -- Nicht selten auf sakralen Inschr. (ἀ. ἐερά, μυστήρια): C. I. A. III 713, 6 (Eleusis, III. Jh. v. Ch.), C. I. G. 2254, 79 (Kreta, III./II. Jh. v. Ch.), Michel 992, 12. 21 (Mantinea, 61 v. Ch.) und aa.

ασπάζεσθαι grüssen (in den meisten Briefen). — Insehr., Ostr., bes. Pap. Die Grussformeln ἀσπάζονται πολλά 1) (I. Co. 16, 19), ἄσπασαι τοὺτ φιλοὺντατ ἡμὰτ (Tit. 3, 15 ἐν πίστει) und die Aneinanderreihung ἀσπάσασθε τὸν δεὶνα, ἀσπάσασθε τὴν δεὶνα (Ro. 16) gehören dem üblichen Briefstil der früheren Kaiserzeit an: P. Par. 18, 3 ἀσπάζομαι πολλά. P. Fay. T. 119, 26 ἀσπάζου τοὺτ φιλοῦντετ (sie) ἡμὰτ πρὸτ ἀλήθιαν. Ähnl. B. G. U. 814, 38. — P. Par. 18, 9 ἀσπάζομαι Δτεχὲτ Παχνουμὶ νεώτεροτ (sie). ἀσπάζομαι Παχνουμὶ ὁμ[οίωτ] καὶ Παχνουμὶ νεώτεροτ (sie). ἀσπάζομαι Η . . . ωτ καὶ ἐμιενώθην.

αστοχείν abirren (s. S. 31); klass, άμαρτάνειν, άποτηγχάνειν.
αθθάθης anmassend, gewalttitig (Tit.). — P. Lond. 358, 12 (ca. 150 n. Ch.) αθθάθως άναστρές εσθαί. Vgl. αθθαθία Willkür, Gewalttätigkeit Pap. und Insehr.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diese Anologie schon von Deissm. B. 215 bemerkt.

iner Verbindlichkeit, aus Schuld oder Strafe auch Inschr. und Pap., z. B. Michel 1340 B 7 (Knidos, II. Jh. v. Ch.). C. I. G. 2058 B 70 (Olbia, II./I. Jh. v. Ch.). 2335, 6 (Delos, Zeit d. Pompeius). P. Par. 63 col. 6, 177 (II. Jh. v. Ch.).

 $\beta \tilde{\eta} u \alpha$  mit seinen Verbindungen (s. S. 22).

γίνωσαε ότι (8. S. 40).

<u>οιδόναι ξαντόν του, όπέρ τονος sich hingeben, widmen</u> (II. Co., Tit.). — δ. und ἐπιδιδόναι ξαντόν, bes. εἴς τι, auf Inschr. und Pap., z. B. Perg. 163 A col. I 6 (Zeit Eumen. II.). Lebas-Wadd. 1536 Z. 26 (Erythrae). Vit. Philonid. 26, 9. P. Par. 47, 26. 49, 8. 63, 190 (II. Jh. v. Ch.).

ἐγκρίνειν rechnen, zühlen zu (II. Co. 10, 12 ἐαυτούς τισιν). —
 Insehr.: ἐ. εἰς τοὺς ἐçγήθους einreihen, C. I. G. 2715 a 11 (Stratonicea in Karien, ca. 20 n. Ch.). I. G. Sept. 29, 6 (Megaris, III./II. Jh. v. Ch.).

- 2. Damit hängt eng zusammen eine zweite Tatsache, dass nämlich bei P. ebenso wie in den Denkmälern der unliterarischen Sprache gewisse Wörter fehlen, die nicht etwa speziell attisch resp. attizistisch sind, sondern zu jeder Zeit zur gewählteren Sprache gehörten und in einem Texte von dem Umfang der paulinischen Briefe zu erwarten wären. Dahin gehören: den 7. Pol. meist subst. ntr.; Inschr. und Pap. des III. und II.
- Jh. v. Ch.: P. Petr. II (10) 15. Michel 723, 7 = Ditt.<sup>2</sup> 567. Ditt.<sup>2</sup> 802, 114. B. G. U. 163, 9. In späterer Zeit scheint es zu verschwinden: P. Oxy. 216 II 17 ist ein rhetor. Übungsstück, 237 VI 21 ein besonders gut geschriebener Papyrus.
- εποτ (im N. T. nur Hbr. 7, 9, in LXX nur Sir. 44, 5), fehlt in den meisten Papyrussammlungen, P. Par. vereinzelt; auf vulgärer Fluchtafel Wünsch 105, 6.
- εὐ, bei P. nur in einem Citat aus LXX. Es ist ersetzt durch das in der ganzen Κοινή ungemein verbreitete zαλῶτ. Im sonstigen N. T. und in LXX auch nicht häufig. In den Pap. scheint es sehr selten zu sein, z. B. P. Leid. C 18 (II. Jh. v. Ch.), V III, 27 (mag.), P. Tebt. In. 78, 17 (aber in der alten Formel εὐορχοῦντε μέν μοι εὐ εἰχε etc.), auf Inschr. z. B. Viereck V und XVIII 2 (I. Jh. v. Ch.).

- oiôτ τέ εἰμε, fehlt im N. T. (P. u. a. δυνατότ εἰμε. Fehlt auch in LXX (nur IV. Makk. 4, 7 οἰδν τε ἦν). In den Pap. nicht vorhanden, vielleicht auch den Inschr. nicht geläufig.
- uiδελσθαι, fehlt im N. T. und vermutlich in den Pap. (Ersatzwort φοβελσθαι, s. bes. in den LXX). LXX an einzelnen Stellen (Pentateuch).
- ήθοτ. fehlt im N. T. (aber Ro. 1, 29 zαzοήθεια). LXX nur Sir. (nebst IV. Makk.). Vielleicht den Papyri fremd, in Inschr. vorhanden, z. B. Latyschev IV n. 72, 6.
- ἔπεσθαι. fehlt im N. T.; LXX nur III. Makk., Pol. 1 mal. In den profanen Pap. scheint es zu fehlen. Auf Inschr. vereinzelt, z. B. I. G. S. I. 352 (Sicil., II. Jh. v. Ch.?) ἔπονται τῷ κλάρφ τούτφ pertinent ad; Latyschev I 17,24 (Olbia, I. Jh. v. Ch.) παρέπεσθαι τῷ ἐκςορῷ ἄ[παντατ]. Im Paris. Z.-P. ἀμφιέπεω, διέπεω, μεθέπεω. An seine Stelle tritt gewöhnlich ἀκολουθεω.
- ἐθέλω, fehlt in LXX und N. T., dafür θέλω ἤθέλον ἢθέλησα. Ebenso durchweg Inschr. Pap. -- Vorhanden in Zauberpap. und I. G. Ins. III 1064 (poet.).
- μάλα, fehlt im N. T.; in übersetzten Texten der LXX nur και μάλα ja, mit adj. nur H. IV. Makk. Scheint auch den Pap. fremd zu sein.
- αίσθάνεσθαι. im N. T. nur Le. 9, 45. LXX in einigen Schriften (nicht im Pentateuch.) Fehlt vielleicht in den Pap.; auf Inschr. gelegentlich zu finden. γινώσχειν. βλέπειν und ää. scheinen den Bedürfnissen zu genügen.
- πάνν, im N. T. gar nicht, in LXX nur 11. Makk. (bei Luc. soll es 434 mal stehen). Auf den Pap. jedenfalls selten, z. B. P. Grenf. H. 77, 8 (HII./IV. Jh. n. Ch.).
- προσήχει. im N. T. gar nicht; LXX: Jes. in falsch. Lesart, sonst nur I. (III.) Esdr. und Makkab.-Bücher.
- Auch das Zurücktreten des Gebrauchs von àvá gehört hieher.

#### Nur selten treten auf:

ΔΖΟΣ (I. Co. 9, 17). im N. T. sonst gar nicht. LXX nur Job., IV.
 Makk. Inschr. vereinzelt: Ditt. <sup>2</sup> 356, 25 (August.). 415, 8 (III. Jh. n. Ch.); Pap. selten: P. Oxy. 237 (Annäherung ans literarische Griechisch).

βλαβερός (I. Tim. 6, 9), fehlt im übrigen N. T.; LXX nur Prov. 10, 26. Auch in den Pap. ungebräuchlich, Inschr. vereinzelt.

Über das Fehlen von *κράτιστος, καλὸς καὶ ἀγαθός* und ää. s. unten in der Anm. zum Philipperbrief.

- 3. Schon nicht mehr höherer Kowý, sondern vulgärer Diktion gehören folgende Erscheinungen bei P. an:
- α) Wortbildungen wie ἐλαχιστότερος (Eph. 3, 8; Sext. Emp. -ὁτατος; über ähnliche Bildungen der Κοινή vgl. Phryn. p. 136 Lob.), γρηγορείν (s. S. 44), στήχειν (in mehreren Briefen), καταστρηνιάζειν (I. Tim.), μυκτηρίζειν (Gal.), τὸ ἄλας ) wohl auch ἀναστατούν (s. S. 47).
- b) Verwendung von χορτάζειν (fittern) von Menschen (Phil. 4, 12), πιάσαι fangen II. Co. 11, 32 (LXX, N. T. auch ausser P.; P. Lond. I. p. 70, n. 46, 172 aus dem IV. Jh. n. Ch.: λλέπτην πιάσαι; vgl. die mittelalt. Form πιάνω fange Mullach, Grammat. d. griech. Vulgärsprache, S. 296), λεπτόειν = verabscheuen (s. S. 52), λέρειν = schlagen I. II. Co. (δ. = prügeln Ar., Menand.; vgl. Antiatt. B. A. p. 89: Δέρειν τὸ τόπτειν, σὸχὶ τὸ ἐλδέρειν), ἀνάθεμα = Gegenstand des Fluches (s. S. 49).
- c) Das Fehlen von Wörtern und Wendungen, die selbst den Pap. nicht fremd sind: χρή (N. T. nur Jac. 3, 10; LXX nur Prov. 25, 27. IV. Makk. 8, 26); ἔθος (N. T. Joh. 1 mal, sonst nur die besser griechisch abgefassten Schriften Lc. Act. Hbr.; LXX nur Apokr.); ἐἐναι und Kompos. (N. T. fast nur noch Act., LXX nur vereinzelt; vgl. Blass ad Act., proleg. p. 17).

Im ganzen genommen sind jedoch die Vulgarismen selten, und z. B. von der Gewohnheit des Johannes-Evangeliums,  $\hat{z}\sigma\partial t$ - $\varepsilon \omega$  durch das vulgäre  $\tau \rho \omega \gamma \varepsilon \omega^2$ ) zu ersetzen, hat sich P. fern gehalten.

<sup>1)</sup> ἀλατι Col. 4, 6. — ἀλας. οὐ Η. Esdr. 7, 22. — P. Par. 55 bis, 29 (159 v. Ch.) καὶ ἀρτοι καὶ ἀλας. P. Leid. X 1,9 (chem. Excerpt) ἀλας Καππαθοκικου. Ι. G. Sept. 3064 (Böot., Edikt des Dioklet.) ἀλατος. Β. Α. 1314 α: τὸ ἀλας, τὸ οὐθετέρως λεγόμενου ἐυ τῷ συνηθεία, σπανιως εὐρηται ἐν χρήσει.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Veber das Verhältnis der beiden Wörter vgl. Haussleiter im Archiv für lat. Lexikograph. IX (1894). S. 300—302.

## Paulus und das griechische A. T.

Mit der Einreihung in die profangriechische Sprachentwicklung ist nun allerdings der Wortschatz des P. noch nicht erklärt. Wir lassen es dahingestellt, ob er nichtjüdische Bücher selbst gelesen hat; eigne Lektüre einem Manne von der Begabung und dem weiten Blick des P. direkt absprechen zu wollen, wäre Pedanterie; wohl aber scheint kein profangriechisches Buch auf seinen Sprachschatz einen nachhaltigen Einfluss ausgeübt zu haben. Bei seiner Bibel aber, dem griechischen A. T., ist dies in nicht zu unterschätzendem Masse der Fall, und auf der Berührung mit der Sprache der LXX wird es zu einem guten Teil beruhen, wenn die Diktion des P. auf Norden einen unhellenischen Eindruck macht. Zwar wird auch die sprachliche Isolierung der LXX, die Behandlung derselben als eines Denkmals des "alexandrinischen Dialekts" und des daraus hervorgegangenen Judengriechisch immer mehr zurücktreten müssen, je mehr sich uns die Kenntnis der unliterarischen Kowi, erschliesst. Neben Deissmann hat sich auch Kennedy entschieden gegen eine solche Sonderstellung erklärt, und wir können heute in manchen Dingen noch weiter gehen. So sind von den Vokabeln, die Kennedy S. 88 ff. noch als "strictly peculiar to the LXX and N. T." bezeichnet, jetzt (um nur paulinische Wörter zu berücksichtigen)  $\varkappa \alpha \vartheta \alpha \rho i \vec{z} \omega^{-1} \gamma \rho \gamma \gamma \dot{\nu} \vec{z} \omega^{-2} )$  δυναμό $\omega^{-3} )$  ένώπιον 4)

Andania 37, Xanthosinschr. 3; s. Deissm. N. B. 43, Anz 371; vgl. P. Lond. I 131, 192 (78/9 n. Ch.).

<sup>2)</sup> s. S. 26 f.

<sup>3)</sup> s. S. 32.

<sup>4)</sup> ἐνόπτον ὐτοῦ, zeprov, ἀνθρόπων etc. im Angesicht, vor jemd. LXX passim; auch Henoch u. Zauberpap., bei denen jedoch Abhängigkeit von den LXX nicht ausgeschlossen ist (s. S. 62.) — Deissm. N. B. 41 verweist

νίπος 1) πληροφορέω 2) und von den S. 90 ausschliesslich für LXX. N. T. Philo und Joseph. in Anspruch genommenen Wörtern ἀγάπη 3) διαταγή 4) ἐπικατάρατος 5) ίλαστήριου 6) in zweifellos heidnischen Schriftstücken nachgewiesen. Was die Sprache der LXX isoliert, sind nicht die anderweitig einstweilen nicht nachweisbaren Wörter, auch nicht das Vulgärgriechisch, das in ihr zum Ausdruck kommt, sondern der Umstand, dass sie ein Übersetzungsgriechisch ist. Durch die Wiedergabe des semitischen Originals haben sich viele ungriechische Konstruktionen und Redensarten in ihr eingebürgert, denen sich der Leser auf die Dauer nicht entziehen konnte, und dies um so weniger, je weniger er mit der griechischen Literatursprache vertraut war.

## A. Übereinstimmungen des Paulus mit den kanonischen Büchern der LXX.

### 1. Ausdrücke mit evident religiös-nationalem Gepräge.

a) Wörter, die sich in derselben Verwendung wie bei P. (und in der jüdischen und christlichen Literatur) nur im A. T. finden: <u>άγιάζειν</u> und <u>άγιασμός</u> in mehreren Briefen (statt άγιζειν und άγιασμός), <u>άγιωσύνη</u> (doch s. auch S. 43), <u>άχροηθυστία</u> (Ro. I. Co. Gal. Eph. Col.). <u>γραμματεύς</u> — Schriftgelehrter (s. S. 35), διάβολος — Teufel (Eph., Past.), δόξα = Herrlichkeit (Gottes;

auf den Ausdruck μετάν(ος) ένώπι(ον) B. G. U. 578 (189 n. Ch.). Mit Gen., analog dem in den biblischen Schriften so beliebten Gebrauch, findet sich έ. schon Ditt.  $^2$  843, 7 (Hyampolis in Phokis, Zeit des Trajan) ένώπιον τῶν προγεγραμμένον θεῶν. Nicht sicher ist der Kasus P. Tebt. I. n. 14, 13 (114 v. Ch.) ἐνώπι(ον) τἡ τῷ τοῦ ὑποκειμένον μηνός. Vgl. ἐνοπι τοῦ Σάραπι P. Lond. 35, 6=24, 6 (161 v. Ch.). P. Grenf. H 71 [2] 26 (HI. Jh. n. Ch.) ἐνόπν αὐτοῖς.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Polemo, Zauberpap.

<sup>2)</sup> B. G. U. 665 H 2 (I. Jh. n. Ch.) ἐπληροφορησα αντόν.

<sup>3)</sup> u. 4) s. S. 38.

<sup>5)</sup> Inser. Brit. Mus. IV 1 n. 918,6 (Halikarn., H./III. Jh. n. Ch.)  $\eta\tau\omega$   $\dot{\epsilon}$ .  $\tau\omega\tau$   $\pi\rho\sigma\gamma$   $\epsilon$ ) pappérats àpais. Ditt. 2891, 2 verrât Bekanntschaft mit dem A. T.

<sup>6) =</sup> Sühnegeschenk, Ro. 3, 25. Inschrift v. Kos (Paton u. Hicks) n. 81 (Zeit d. August.) n. 347 (Kaiserzeit). Dio Chrys. — Γλαστήριου μυήμα Joseph., ίλαστήριου θυσίαι P. Fay. T. 337 (H. Jh. n. Ch.). Vgl. Deissm. Ausführungen B. 121 fl. u. bes. Zeitschr. f. neut. Wissensch. IV. 193 — 212.

Paulus häufig) 1), <u>εὐδωλον</u> falsche Gottheit (Ro. I. II. Co. I. Th.), εἰδωλιον (I. Co. 8, 10). ἐκπειράζειν (τὸν Κύριον, I. Co.).

b) Wörter, deren Bedeutung zwar auch der Profangraecität nicht ganz fremd ist, die aber bei den LXX eine spezielle Beziehung auf den jüdischen Gesichtskreis erhielten und in diesem seinen Lesern zunächstliegenden Sinne von P. verwendet werden: ἄμοσσοτ – Scheol (s. S. 46); ἄγγελοτ – Engel (s. S. 38); ἀνάσεμα (s. S. 49 u. Anm.); ἀποκαλύπτειν offenbaren, zur Erscheinung bringen (vgl. z. B. Gal. 1, 16 mit l. Reg. 3, 21. Plut. Alex. 55); δαθήχη (Ro. I. H. Co. Gal. Eph.) vom Bund zwischen Gott und seinem Volk (doch vgl. διαθήχη Ar. Av. 439 – Vertrag); δύνσμαντ von überirdischen Mächten (doch s. S. 46); δοξάζειν preisen, verherrlichen (Ro. I. H. Co. Gal. H. Th.; δ. loben, rühmen bei Dionys. Θεσμος. v. 24 — Kock H. 424 fr. 2, bei Pol., Diod., App., Kaibel epigr. n. 607, 7, aber immer pass. und in profanem Sinn; dagegen Tragg., Att., Pol., Plut. δ. – meinen, vermuten; s. Anz 356); ἔθνη Heiden doch s. S. 46).

#### 2. Wörter aus dem ethischen Gebiet.

a) Ausserhalb der Bibel und jüdischen Schriften nicht nachweisbar, daher aller Wahrscheinlichkeit nach aus den LXX entnommen: ἀνθρωπάρεσκος (Eph. 6, 6 — Col. 3, 22; Ps. 52 [53] 6). (Doch vgl. Lob. zu Phryn. 621: αὐτάρεσκος bei Apollon. de coniunct und Antiatt.); ἀικαιοῦν für gerecht erklären, freisprechen. (Paulus in verschiedenen Briefen; doch vgl. ἀικαιοῦν verteidigen bei Pol. 3, 31,9 und ἀικαίωσες — Beschönigung bei Plutarch); βοελοκτός (Tit. LXX. Philo), δικαίωμα — Gebot, Satzung (Ro. 2, 26), δεκτός (θυσία Phil. 4, 18; vgl. ἀπρόσδεκτος θυσία Xanthosinschr. 8), ἐλεγμός (II. Tim.).

<sup>1)</sup> Die sinnliche Bedeutung Glan:, die P. ausserdem aufweist (I. Co. 15, 40, 41; H. Co. 3, 7), scheint zwar im LXX nicht vertreten zu sein und wird von Blass ad Act. 22, 11 direkt aufs Hebräische zurückgeführt; für die israelitischen Leser des A. T. war indes die ἐοἐα ψεοὰ wohl doch noch etwas Konkreteres als für uns, und so dürften wir berechtigt sein, mit Kennedy 97 auch diese Bedeutung dem Einfluss der LXX zuzuweisen (vgl übrigens ἐοἐάἐεσθαι = glänzen vom Angesicht des Moses Ex. 34, 29, 35). Zur Unbelegtheit dieser Bedeutung im Profangriechischen vgl. Deissm., die Hellenisierung des semit, Monotheismus, N. Jahrb, f. d. klass, Altert, 1903 S. 165 f.

b) Auch ausserbiblische Parallelen sind vorhanden für εἰρηνοποιεἰν (s. S. 44) und κατὰ ἐκούσιον (Phlm. 14; Num. 15, 3; καθ ἑκουσίαν, se. γνώμην. Thuk.) jedoch nicht so zutreffende wie sie die LXX bieten. Dagegen ist es kaum mehr nötig, ἀγάπη bei P. direkt auf den Einfluss der LXX zurückzuführen (s. S. 38).

#### 3. Indifferente Wörter.

- a) Wörter, die P. nur mit den LXX gemein hat und von denen anzunehmen ist, dass er sie tatsächlich dem A. T. verdankt, wiewohl sie auch der allgemeinen Gräcität angehört haben können und ihre Unbelegtheit in dieser vielleicht auf Zufall beruht: ἀzρογωνιαίος (Eph. 2, 20; Jes. 28, 16), ἀναθάλλειν trans. hervorsprossen lassen, (Phil. 4, 10; Sir., z. B. 11, 22; Ez.), ἀνεξεχνίαστος (Ro. Eph.; Hiob.), ἄξιος = gleichwertig (Prov. τινός. Ρ. πρός τι), ἀπιδείν αβεμεθεθε vermögen (Phil. 2, 23; Jon. 4, 5), γυμνότης (Ro. II. Co.), ἀότης 1), ἀωρεάν = vergeblich (Gal. 2, 21; über den profangriechischen Gebrauch von δ. = unentgeltlich, das ebenfalls in LXX vorkommt, s. S. 35 f.), εἰδέναι = anerkennen (I. Th. 5, 12; Gen. 39, 6 εἰδ. τι = sich kümmern um), εἰδος = Leibhaftigkeit (II. Co. 5, 7 διὰ εἴδους; Num. 12, 8 εν εἴδει), εἴσοὸος = das Kommen (I. Th.; Ps. 120 [121] 8).
- b) Wörter, die sich zwar auch auf heidnischem Gebiete nachweisen lassen, aber so vereinzelt und teilweise in so später Zeit, dass für ihren Gebrauch bei P. und im N. T. doch die Wahrscheinlichkeit der Beeinflussung durch die LXX, wo sie zum Teil eine bevorzugte Stellung einnehmen, eine grosse ist: αζομος = ungesäuert (s. S. 45), ανταποκρίνεσθαι (s. S. 43), ἐκδετώπετεν = verfolgen (I. Th. 2, 15, LXX; Dem. 32, 5 verbannen, oder wie Clavis will, verfolgen; sonst Att. und auch LXX: vertreiben), ἐκχέκιν übertr. (πιεδμα Tit. 3, 6; ἀγάπην Ro. 5, 5. Eur. Ar.: Worte; Tragg. Luc.: Reichtum; Aleiphr.: γέλωτα),

¹) Geber II. Co. 9, 7 im Anschluss an Prov. 22, 9 (dort adjektivisch; einzige Stelle der LXX). Vgl.  $\hat{\epsilon}\dot{\omega}\tau\eta\tau$  Hes. Op. 355,  $\hat{\epsilon}\dot{\omega}\tau\dot{\eta}\rho$  Hom. Hes.,  $\delta\dot{\omega}\tau\dot{\eta}\rho$  Hom. Tragg. Xen. etc. und  $\dot{\epsilon}\dot{\kappa}\dot{\epsilon}\dot{\delta}\dot{\tau}\eta\tau$  (Verdinger) C. I. G. 2347 c 63 (Syros. vorchristl.).

<u>δυώπιον</u> (s. S. 59), <u>κατενώπιον</u> (Eph. Col.). Dagegen können jetzt <u>διαταγή</u> (s. S. 38) und <u>δναστατούν</u> (s. S. 47) aus dieser Kategorie ausscheiden; und dass <u>δπόστολοτ</u> = Sendbote der Sprache des Urchristentums durch die eine LXX-Stelle III. Reg. 14, 6 zugeflossen sei, ist schwer zu glauben (s. übrigens S. 23).

Von besonderem Interesse ist der Gebrauch der Praeposition à bei P., speziell die rein instrumentale Verwendung Ro. 15, 6 dv dv substitute und I. Co. 4, 21 dv babow. Zweifel hat der eigenartige Gebrauch dieser Praeposition bei den LXX, der dort häufig durch mechanische Nachahmung des semitischen Originals entstanden ist, auf die Sprache des P. nachhaltig eingewirkt (die Stellen für ἐν τῆ, ὁάβδφ bei den LXX s. Deissm. B. 116). Aber eigentlich ungriechisch ist der Gebrauch in hellenistischer Zeit nicht, und an einen Hebraismus des P. ist erst recht nicht zu denken. Das zeigen wiederum die Papyri in ganz überraschender Weise. Die P. Tebt. enthalten mehrere Briefe und Petitionen, in denen darüber geklagt wird, wie gewalttätige Leute εν μαγαίρης (εν μαγαίρως, εν οπλος) ins Haus oder Dorf eingedrungen seien: 16, 14 (114 v. Ch., vgl. dazu die Anm.). 41, 5 (ca. 119 v. Ch.). 45, 17, 46, 15, 48, 19 (alle 113 v. Ch.). Ferner P. Grenf. H. 77, 36 (HL/IV. Jh. n. Ch.) [π]αν ούν ποιήσετε ύπηρετήσαι του μέλλοντα ένεγχ[εί]ν το σώμα έν Lanior zai [oi vaoia zai Elaia.

4. Ein besonderes Gepräge verleihen der Sprache des P. die zahlreichen aus den LXX stammenden mehrere Wörter umfassenden Ausdrücke. Sie zeigen, wie P. im griechischen A. T. lebt, so dass ihm die Phraseologie der LXX unwillkürlich in die Feder fliesst. Theoretisch könnten die Wendungen dieser Art zum Teil in der griechischen Weltsprache vorkommen, finden sich wohl auch vereinzelt, doch ohne dass dadurch ihre Herkuntt aus den LXX zweifelhaft würde, zum Teil sind es hebraisierende Konstruktionen, wie sie die Griechen nicht gebraucht hätten. Dahin gehören z. B.:

Co. 2, 9 επί χαρδίαν ἀνθρώπου οὺχ ἀνέβη.
 Eph. 3, 14 χάμπτειν τὰ γόνατα.

II. Th. 2, 8 ου . . . ουελεί τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αυτοῦ.
I. Co. Phlm. ἀναπαύειν τὸ πνεῦμά τίνος, τὰ σπλάγχνα τίνος.
Ro. 16, 19 ἀφίκετο ἡ ὑπακοὴ είς πάντας.

Phil. I. Th. anaş xai dir.

Eph. Col. ἐν ἀπλότητε τῆτ καρδίατ.

II. Co. 6, 11 ἀνοίγειν τὸ στόμα — reden; davon weitergebildet εν ἀνοίξει τοῦ στόματος Eph. 6, 19.

Ι. Co. 10, 21 τράπεζα ευρίου.

Eph. Phil. οσμή εδωδίας.

Ro. II. Co. προυρείν (-εἰσθαι) καλά ενώπιον πάντων άνθρώπων (Κυρίου καὶ ἀνθρώπων).

I. Tim. ἀνθρωπος θεού.

Eph. Col. ἄδειν τῷ κυρίφ.

Phil. 1, 19 τουτό μοι ἀποβήσεται είτ σωτηρίαν (Job. 3, 16). Ro. 4, 20 δόξαν διδύναι.

Eph. 4. 29 ἐχπορεύεται ὁ λόγος ἐχ τοῦ στόματος.

έλπίζοιν είτ τιναι επί τιναι επί τινι. έν τινι.

Η. Co. 9, 10 γενήματα της δικαιοσύνης ist wohl schon bewusste Reminiscenz an Hos. 10, 12. Ebenso sind Phil. 2, 15 γενελ διεστραμμένη und Eph. 2, 17 εθηγγελίσατο εἰρήνην τοὶς μακράν καὶ εἰρήνην τοὶς ἐγγός bewusste Anspielungen auf bestimmte Stellen des A. T.

an Jes. 54, 13 διδακτός θεοῦ. Man achte noch auf die Wendung an Jes. 54, 13 διδακτός θεοῦ. Man achte noch auf die Wendung ανδρίζεσθε, κραταιοῦσθε Ι. Co. 16, 13. Sie ist als Ganzes aus den LXX herübergenommen [II. Reg. 10, 12. Ps. 26 (27) 14; 30 (31) 24]. Und die andere paulinische Stelle, die κραταιοῦ σθαι enthält (Eph. 3, 16), gebraucht es in der Wendung δυνάμει κραταιοῦῆναι mit Kraft erfüllt werden, die wiederum aus LXX stammt (II. Reg. 22, 33). Infolge solcher formelhafter Wendungen aus dem A. T. nimmt die Schreibweise des P. eine orientalisierend-pathetische Färbung an, einen dem Leser der LXX vertrauten Grundton, ähnlich der Sprache unserer Erbauungsschriften, die sich bald bewusst, bald unbewusst an die Phraseologie der Lutherbibel anlehnt und dabei auch beispielsweise vor manchen praepositionalen Wendungen nicht zurückschreckt, die in der heutigen Schrift- und Umgangssprache nicht

gebräuchlich sind. Wir bemerken diesen Zug bei P. nicht nur in den grossen lehrhaften Briefen, sondern auch in dem familiären Privatbrief an Philemon: v. 7 τὰ σπλάγγνα τῶν ὑχάσιν ὑχαπέπανται, v. 20 ὀχάπανσόν μου τὰ σπλάγγνα, v. 25 ἡ χάριτ . . . μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν.

## B. Abweichungen von den kanonischen LXX.

Dass P. trotz aller eingehenden Bekanntschaft mit den LXX sich in vielen Dingen von ihrem Sprachgebrauch unterscheide, ist von der sprachgeschichtlichen Stellung aus, die wir ihm jetzt anweisen, von vornherein zu erwarten. Vollzieht sich schon seine Anlehnung an die Sprache seiner Bibel in der Regel unwillkürlich, so stellen sich die lexikalischen Unterschiede erst recht unbewusst ein. Zwar sind ja auch die kanonischen LXX, weil sie auf verschiedene Übersetzer zurückgehen, sprachlich nicht einheitlich, aber ein gewisser Gesamtcharakter, insbesondere ein beschränkterer Wortvorrat, schliesst sie doch enger zusammen, wenn wir sie etwa mit den Apokryphen und Pseudepigraphen oder auch mit Philo und Josephus vergleichen.

1. Von besonderem Interesse wäre es, Beispiele dafür zu finden, dass P. gelegentlich Citate aus den LXX, die ihm eine lexikalische Schwierigkeit bereiten, leise abändert. Ich glaube, wir haben einen solchen Fall vor uns II. Co. 9,7 ἐλαρὸν γὰρ δότην ὀγαπῷ ὁ θεότ. Das Diktum ist nicht ausdrücklich als Citat eingeführt, aber doch als bewusste freie Wiedergabe von Prov. 22, 9 (ἄνδρα ἐλαρὸν καὶ δότην εὐλογεὶ) ὁ θεότ) zu betrachten. Die LXX-Stelle kann kaum anders heissen als: Einen freundlichen und freigebigen Mann segnet Gott. Dass die Prov. ἐλαρὸτ und ἐλαρὸτητ wirklich in diesem Sinn anwenden, zeigen die andern Stellen dieses Buches, wo diese Wörter vorkommen: c. 19, 12 τὸ ἐλαρὸν αὐτοῦ sein Wohlwollen im Gegensatz zu ἀπειλή und besonders 18, 22 δτ εδρε γυναὶχα ἀγαθήν. εδρε χάριτατ. ἔλαβεν δὲ παρὰ θεοῦ ἐλαρὸτητα hat Gnade gefunden und hat

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) τέλογτι B A Sinait., ἀγαπά mehrere Minuskelhandschr, und einige Hdschr, der Hexapla (Vollmer, die at. Citate bei Paulus, S. 16).

ron Gott Gunst erlangt. Sonst brauchen auch die LXX Ωαρός in der Bedeutung heiter, froh; ελαρότητ kommt in den übrigen Schriften nicht vor. P. dagegen kennt für ¿λαοότ und ¿λαοότητ nur die Bedeutung fröhlich und froher Sinn (Ro. 12, 8 6 3) 2002 εν ελαρότητε). Er ändert deshalb, vielleicht unwillkürlich, das ανδρα έλαρου και δότην in έλαρου δότην einen fröhlichen Geber. Beruht nun die Verwendung des ελαρός und ελαρίσης der Prov. auf einer Ungeschicklichkeit des griechischen Übersetzers 1). oder konnte man in der griechischen Umgangssprache mit diesen Wörtern den Sinn giitig, Giite verbinden? Ich glaube das letztere bejahen zu müssen. Die Vit. Philonid. 21,4 rühmt ihren Helden wegen seiner ελαρότητος της πρό ς πάντας |. seiner Freundlichkeit gegen jedermann. Und wenn in den Zauberpapyri Rapózuweilen fast an Stelle von Theo; tritt, so wird dies kaum auf Einfluss der Prov. zurückgehen: Vgl. P. Lond. I. p. 78 n. 46, 414 ff.: δευρο μαχαρ μνημητ τελεσισρούος νιε μεγίστε | ση μορος ελαρος τε σανηθε ελαρος τ επετεέλον ανθρωπω οσεω ποροην τ ελαρον επετεελον εμοι τω δεινα | ουρα τε μαντοσυναιτ ταιτ σαιτ αρεταισε λαβοινι. P. Leid. W 14, 10 (VIII. Buch Mose): ελθε μοι προθυμος, ιλαρος, απημαντος. Paris, Z.-P. 1042: εισελθε σανηθε μοι κε ελασος ερμένης πραύς επιδοξος αμηνίτος, ν. 1607: ο ελαοος αγαθος δαεμων. P. Mimaut 269: ελθε μοι ελαοως. Vgl. dazu Perg. 324, 11 (Hymnus aus der Kaiserz.): ἐλθέ σε κληίζο υσι. μάχαο, μάχαο, είλαος ήμιν. Die Begriffsverschiebung geschah offenbar unter dem Einfluss von έλεως.

Ein anderes Beispiel ist I. Co. 1, 19 τὴν σύνεσαν τῶν συνετῶν ἀθετήσω zu nichte machen (Jes. 29, 14 χρύζω in demselben Sinn; vgl. Plat. Apol. 22 D ἀποχρύπτειν σοςίαν; Aleidam. περί σοςιστ. [Oratt. Att. ed. Bekk. V p. 678, 30] ἀποχρύζαι καὶ καταλύσαι τοὺτ λόγουτ αὐτῶν; Aristid. Panath. I p. 218 ἀ. τὰτ ἀπειλάτ). P. braucht κρύπτειν α. ἀποχρύπτειν in diesem Sinne nicht, während ihm ἀθετεὶν ein geläufiges Wort ist.

Dagegen ist I. Co. 1, 20 durch Setzung von γραμματεύτ (Jes. 33, 18 γραμματεύτ) der den LXX sonst näher liegende Ausdruck verwendet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Er wollte damit das Tob-ajin = der Gütigängige der hebräischen Vorlage wiedergeben; er bezog dann also iν αρός auf ein freundliches Gesicht.

2. Paulus wendet verschiedene Wörter in anderer Bedeutung an als die LXX, z. B. αθγάζειν P. sehen (s. S. 25), LXX schimmern; deboo bei P. Zeitadverb bis jetzt (s. S. 17). LXX wohlan; arveie I. Tim. in ethischem Sinn, LXX in rituellem Sinn (dieser Unterschied auch sonst hie und da); οναλόγειν II. Tim. trans., LXX intr.; διαστολή P. Unterschied (s. S. 32), LXX Verordnung, Verpflichtung, Gelübde. Durch die neuen Zeitverhältnisse, die in alten Wörtern neben der hergebrachten Bedeutung noch neue technische Begriffe unterbringen, erklärt es sich, dass alosott in LXX nur Gesimnung (voluntas), bei P. jedoch Parteistreitigkeit (s. S. 51), avászasz in LXX das Aufstehen, bei P. Anferstehung bedeutet (s. S. 45). Ίγνεία, ἀναθύγειν, διαστολή mögen dafür sprechen, dass die paulinischen Briefe dem literarischen Griechisch etwas näher stehen als die LXX; in der Regel zeigen derartige Unterschiede nur, dass Paulus, wie gern er sich auch durch die Ausdrucksweise der LXX beeinflussen lässt, doch keineswegs das griechische A. T. zu seiner Norm bestimmt hat. Am deutlichsten treten seine unwillkürlichen Abweichungen hervor bei Wörtern, die sich zufällig auch in seinen atl. Citaten finden und dort in ihrer LXX-Bedeutung auftreten.

συμβιβάζειν LXX belehren, so auch im LXX-Citat I. Co. 2, 16; Eph. u. Col. zusammenführen, aneinanderfügen.

In beiden Beispielen haben wir bei Paulus statt einer "alttestamentlichen," d. h. wohl erst durch die alexandrinischen

<sup>1)</sup> Erst Apokr, bekennen: Dan, LXX Sus, 14 (var. lect.); II, Makk, 7, 37,

Übersetzer ins Wort hineingetragenen Bedeutung die dem allgemeinen griechischen Sprachgebrauch entsprechende.

Als dritte Gattung von Diskrepanzen zwischen LXX und Paulus könnte aufgeführt werden, dass in LXX eine auffallend grosse Zahl von paulinischen Wörtern aus dem Gebiete des alltäglichen Lebens und der ethischen Terminologie fehlt, die man in so umfangreichen religiösen Texten, wie die LXX sie uns bieten, eigentlich erwarten sollte. Da aber diese Wörter zum guten Teil identisch sind mit denjenigen, die sich nur in den Apokryphen und Pseudepigraphen zeigen, werden sie im folgenden Absehnitt implicite ihre Würdigung finden.

## C. Verhältnis zu den Apokryphen und Pseudepigraphen. 1)

Mit den Apokryphen und Pseudepigraphen, die Sap. Sal. ausgenommen, zeigt sich Paulus weit weniger vertraut als mit den kanonischen Schriften des A. T. Soviel mir bekannt ist, findet sich in den paulinischen Briefen kein Citat aus der apokryphen Literatur; eine Reminiscenz an Sap. 13, 1 ist wohl der Ausdruck ἀγνωσία θεοῦ Ι. Co. 15, 34, zu Ro. 5, 12 ἡ ὁμαρτία εἰτ τὸν κόσμον εἰσῆλθεν καὶ διὰ τῆτ ὁμαρτίατ ὁ θάνατοτ vgl. Sap. 2, 24 θάνατοτ εἰσῆλθεν εἰτ τὸν κόσμον. Um so mehr muss es auffallen, wie viele lexikalische Berührungen zwischen Paulus und diesen Schriften bestehen.

1. Nicht selten erscheint ein paulinisches Wort zwar auch in LXX, in der bei Paulus verwendeten Bedeutung jedoch nur in den apokryphen Schriften:

<u>αίχναλωτίζειν</u> (Π. Tim. 3, 6) u. Judith 16, 9 berücken; LXX gefangen nehmen.

<u>ἀναχρίνευ rerhören</u> (I. Co. 4, 3 f., 9, 3 u. Dan. Sus. 48, 51); LXX fragen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Von den letzteren habe ich genauer nur den durch Wendlands Ausgabe dem philologischen Studium jüngst so nahe gelegten Aristeasbrief herangezogen, gelegentlich das Buch Henoch (jetzt von Flemming u. Radermacher herausgeg.) und die Psalmen Salomos. Zu den ersteren zähle ich natürlich auch die besonders ausgiebigen Einlagen im Estherbuch und ähnliche Stücke.

οποχάλοψες bei Sir. wie bei P. Offenbarung. Kundwerdung;

I. Reg. 20, 30 Entblössung.

<u>ανάστασες</u> Auferstehung P. u. H. Makk.; LXX Aufstehen (s. S. 45).

ล้มองประ von neuem (s. S. 39) Gal., Sap.; LXX von oben.

aosti, in der gewöhnlichen Bedeutung Tugend, Wohlverhalten Phil. 4, 8; so Sap. u. H. HI. IV. Makk., sowie Aristeas. Dagegen bei den kanonischen LXX ist a. . Lob (Esth. Zach.), göttliche Kraft (Jes. Hab., wie I. Petr. 2, 9); zur letztern Bedeutung, die sich auch auf heidnischen Inschr. findet, s. Reinach, les arétalogues dans l'antiquité, B. C. H. IX, 257 ff., Rev. archéol. XIV 87, Deissm. B. 90 ff.; zu den von ihnen beigebrachten Belegen (C. I. G. III. n. 2715 a b, Stratonikeia in Karien, früheste Kaiserzeit; Ditt. 2 784, 2, Athen, IV. Jh. v. Ch.: όξεν εδούσει άρετην της θεού; Joseph. A. J. XVII 5, 6 § 130; P. Lond. 46, 418 ff.) vgl. man Ditt. 2 806, 10 (Lebena auf Kreta, Kaiserzeit?): [ἐδοὐσων] δέ με πλείονας ἀρετὰ[ς τοῦ θεοῦ]. 807, 5 (röm., ca. II. Jh. n. Ch.) ζώσαι άρεται έγενοντο έπι του Δεβαστού ήμων Αντωνείνου.) I. G. Pelop. I 954, 2 (Asklep. von Epidaur., III./II. Jh. v. Uh.) σήτ ἀρετήτ [παράδεις] μ'. Πσκληπιέ.

άρπάζεω entrücken (H. Co., I. Th., Sap. 4, 11); LXX rauben. αδτάρχητ genügsam (Phil. 4, 11. Sir. 40, 18); genügend Prov., Sir. άςή Zusammenhang, Berührung (Eph., Col., Aristeas); LXX Wunde, Schaden.

γ΄ γρας γ΄ bei P. die heilige Schrift, in diesem prägnanten Sinn Aristeas 155. 168; LXX Schrift, Buch.

οιάγειν rerleben, leben (mit oder ohne βίον; I. Tim., Tit.; Sir., II. III. Makk.; Aristeas); LXX hindurchführen.

οιάς οροτ verschieden, mannigfach (Ro. 12, 6; H. Makk. 14, 21); LXX in andern Bedeutungen.

<u>Sus.</u>, Makk.); kanon. LXX nur in den freilich auch bei P. gebräuchlichen Bedeutungen glauben und scheinen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Beide Inschriften, wie ich nachträglich sehe, schon von Cremer <sup>9</sup> 1119 (in den Nachträgen) genannt; nur ist dort irrtümlicherweise Dittenbergers Sylloge "Corpus inscr. Graec." genannt.

εἰχῆ nutzlos, umsonst, (Ro. 13, 4. Gal. 3, 4. 4, 11. Aristeas 168);
 Prov. 28, 25 unüberlegt, kopflos, wie I. Co. 15, 2. Col. 2, 18.
 ἐχπίπτειν hinfüllig werden (Ro. 9, 6) ὁ λόγος τοὺ θεοῦ; vgl. Sir.
 34, 7 ἐξέπεσον sie sind zu Schanden geworden. LXX herausfallen (so, freilich übertragen, Gal. 5, 4).

2. Sehr zahlreich sind die bei den LXX überhaupt nicht vorliegenden paulinischen Wörter. Dabei wird auffallen, dass es zum grössten Teil Ausdrücke sind, die zu dem geläufigsten Sprachgut der gewandteren Kozz gehören.

Folgende Liste mit den Anfangsbuchstaben  $\alpha$  bis  $\varepsilon$  mag einen Begriff davon geben:

άγαμος (I. Co.); IV. Makk., Ps.-Phokyl.

αγρυπνία (II. Co.); Sir., II. Makk.

αγωνίζεσθαι (I. Co., Col., Past.); Sir., I. Makk. (auch Dan. Th.).

αδιάλειπτος (Ro., I. Th., II. Tim.); Makk., Aristeas.

àθανασία (I. Co., I. Tim.); Sap., IV. Makk.

αίδιος (Ro.); Sap., IV. Makk.

αἰδώς (I. Tim.); III. Makk.

δε η αίτιαι (II. Tim., Tit.); I. Esdr., Sap., II. III. Makk.

αἰφνίδιος (I. Th.); Sap., II. III. Makk.

ακαίρως (II. Tim.); Sir.

ακατάγνωστος (Tit.); Η. Makk.

àχέραιος (Phil., Ro.); Esth. 8, 13, Aristeas.

αλυροῦν (Gal.); I. Esdr., IV. Makk.

αμέριμνος (Ι. Co.); Sap.

αναγκαῖος (Ι. ΙΙ. Co., Phil., Tit.); Sap. Sir. Makk.

aναλύειν abscheiden (Phil.); Apokr. meist weggehen.

ล้าส์รูเอร (I. Co.); Esth. 8, 13, Sir., II. Makk., Aristeas.

αναστροςή Lebensführung (Gal., Eph., I. Tim.); Tob., II. Makk.

ανδροφόνος (Ι. Tim.); ΙΙ. Makk.

ανέγκλητος (I. Co., Col., I. Tim., Tit.); III. Makk.

ανοχή (Ro); I. Makk., Henoch.

ανυπόχριτος (Ro., II. Co., I. II. Tim.); Sap.

 $\frac{\partial \mathcal{E}(\omega \tau, \tau o)}{\partial \mathcal{E}(o)}$  (I. Th., Col.); vgl. Sap. 3, 5  $\partial \mathcal{E}(o)\tau$  (se.  $\partial \mathcal{E}(o)$ ).

ἀπάτη (Eph., Col., H. Th.); Judith, IV. Makk.

απείθεια (Ro., Eph., Col.); IV. Makk.

ἀπερισπάστωτ (I. Co.); adj. behaglich, unbekümmert Sir., Sap.

απιστείν untreu sein (Ro., II. Tim.); kein Vertrauen haben Sap.,
II. Makk.

ἀπόδειξις (Ι. Co.); Makk.

*ἀποδοχή* (I. Tim.); Aristeas 257. 308.

αποθησανρίζειν (1. Tim. 6, 19) εαντοίτ θεμέλιον καλόν sich ein gutes Grundkapital anlegen; Sir. 3, 4 sich einen Schatz anlegen:

ἀπολογία (I. II. Co., Phil., II. Tim.); Sap.

αποτόμως scharf (II. Co., Tit.); Sap. ungestüm.

ἀποτρέπεσθαι m. acc. meiden (II. Tim.); IV. Makk. verabscheuen. ἀπρόσκοπος (I. Co., Phil.); Aristeas.

ασέλγεια (Ro., II. Co., Gal., Eph.); III. Makk. Sap.

ασπασμός (I. Co., Col., II. Th.); Aristeas:

αστοχείν τενος (Ι. ΙΙ. Tim.); Sir. 7, 19 (21). 8, 9 (11).

ἄτακτος (I. Th.); III. Makk.

αύξησις (Eph., Col.); II. Makk.

ἄφεσις (Eph., Col.); Henoch.

<u>αςθαρσία</u> u. <u>αςθαρτος</u> (Ro., I. Co., Eph., Past.); Sap. (-σία auch IV. Makk.).

àχάριστος (II. Tim.); Sap., Sir., III. Makk.

<u>αψευδής</u> (Tit.); Sap.

άψυχος (Ι. Co.); Sap.

βούλημα (Ro.); Makk., Aristeas.

βραβεύειν intr. herrschen (Col.); trans. (ἀγῶνα) Sap.

βρέφος (II. Tim.); Sir., Makk.

βυθέζειν (I. Tim.); II. Makk.

γαμείν (I. Co.); Esth. 10, 3, II. III. Makk.

γνήσιος (II. Co., Phil., Past.); Sir., III. Makk.

γυμνάζειν (I. Tim.); II. Makk.

γυμνασία (Ι. Tim.); IV. Makk.

οῆλος (I. Co., Gal.); IV. Makk.

διαβεβαιοῦσθαι (I. Tim. Tit.); Aristeas.

διατροφή (Ι. Tim.); Ι. Makk.

οιδάσκαλος (Ro., I. Co., Eph., Past.); II. Makk.

διερμηνεύειν (Ι. Co.); ΙΙ. Makk., Aristeas.

διχοστασία (Ro., Gal.); I. Makk.

ουσφημείν (Ι. Co.); Ι. Makk.

δυσφημία (II. Co.); I. III. Makk.

δώρημα (Ro.); Aristeas.

εγχεντρίζειν empfropfen (Ro.); mit dem Stachel verwunden Sap. εγχράτεια (Gal.); Sir., IV. Makk.

ἐγκρατήτ (Tit.); Sir. u. einige andere apokryph. Schriften.

ἐγχρίνειν (II. Co.); Aristeas.

εθνάρχης (ΙΙ. Co.); Ι. Makk.

είλικρινής (Phil.); Sap.

zαθ° εἶς (Ro. 12, 5, III. Makk. 5, 34).

ἔκβασις Ausgang (eines Zustandes) (I. Co.); Sap.

ἐκὸηλος (II. Tim.); III. Makk., Aristeas.

ἐκδικο: Gerichtsvollstrecker, Rücher, (Ro., I. Th.); Sap., Sir.,

IV. Makk.

ἐκλογή Auslesen, Auswahl, (Ro., I. Th.); Aristeas.

Fast ausschliesslich in apokryphen Schriften des A. T. (in den kanonischen zweifelhaft oder sehr selten) finden sich ἀζωγή Lebensführung (II. Tim.; Esth., Makk., Aristeas), βέβαιοτ (Ro., II. Co.; Esth. 3, 13 an apokryph. Stelle, Sap., Makk.; Lev. adverb.), der Ausdruck είτ ἔχαστοτ (Eph., Col., I. H. Th.; IV. Makk.; Lev. 25, 10 zweifelhaft) u. aa.

Die Reihe der im profanen Griechisch bisher nicht belegten Wörter, die Paulus mit den apokryphen Schriften gemein hat, tritt dagegen sehr zurück: ἀγιότητ (H. Co., H. Makk. u. wenigstens noch Schol. Ar.), ἀνειδοήγητοτ (H. Co., Aristeas), αὐτάρακα — genügendes Auskommen (H. Co. 9, 8; Ps. Sal. 5, 18 οδ μνημονεύει ὁ θεὸτ ἐν συμμετρία αὐταρακοίατ. wofür Hilgenfeld αὐταρακίατ setzt), können von heute auf morgen in einem heidnischen Texte nachgewiesen werden; von den Juden gebildet ist ἡ γρακή — die heilige Schrift (s. S. 69), εἰδωλόθυτον Götzenopferfleisch (I. Co., IV. Makk.; vgl. bei den Griechen ἐερόθυτον), möglicherweise auch ἀσύνετοτ in ethischem Sinn (Ro.; Sap., Sir.). Auch ἀρχάγγελοτ, obwohl auch bei den Gnostikern und Neuplatonikern

gebräuchlich (s. S. 48), wird auf das hellenistische Judentum zurückgehen.

Angehängt seien hier die paulinischen Wörter, die sich z. Z. nur in jüdischer Literatur aufzeigen lassen, aber weder in den kanonischen noch in den apokryphen Schriften des A. T., sondern bei Philo oder Josephus:

<u>ἀνάλνσετ</u> Heimgung (II. Tim. 4, 6). Ebenfalls vom Lebensende
 Philo II 544 M. την ἐκ τοῦ βίου τελευταίαν ἀνάλυσεν; Aufbruch Philo II 534 M., Jos. Ant. 19, 4, 1. Doch vgl. ἀναλύειν aufbrechen in der Κοινή (S. 34).

<u>ἀνεπαίσχυντος</u>, (ΙΙ. Tim.); Jos. Ant. 18, 7, 1 (§ 243). διδακτικός, (Past.); Philo.

Von einer bedeutenderen lexikalischen Abhängigkeit des Paulus von der apokryphen Literatur sagen uns alle diese Beispiele nichts, sondern nur von mannigfachen Berührungen, die auf parallele Vorbedingungen bei den Verfassern zurückgehen. Die wenigen gemeinsamen Ausdrücke, die man mit Recht "judengriechisch" nennen kann, (γραφή, είδωλόθητον etc.) gehören zum elementaren religiösen Sprachschatz der griechisch redenden Israeliten.

Den Ursachen dafür, dass den apokryphen Schriften ein reicherer, und für denjenigen, der das Griechisch der kanonischen LXX als das "biblische Griechisch" anzusehen gewohnt ist, "weltlicherer" Wortschatz als den übrigen alttestamentlichen Büchern zu Gebote steht, habe ich hier im Einzelnen nicht nachzugehen. Nach Stil und Bildungsstand der einzelnen Verfasser gehen sie ihrerseits wieder sehr auseinander (vgl. z. B. den Aristeasbrief oder den fingierten Brief des Artaxerxes in Esth. 8, 13 mit dem Buch Tobias); aber abgesehen davon, dass sie zum grössern Teil originalgriechisch sind und auch zeitlich den paulinischen Briefen in der Mehrzahl näher stehen als die kanonischen LXX. kann ihnen vielleicht das Gemeinsame zugesprochen werden, dass sie der griechischen Moralterminologie wirklich unbefangener gegenüberstehen, während die Interpreten der kanonischen Schriften bemüht sind, die Begriffe ihrer semitischen Vorlagen mit den primitiveren, konkreteren Mitteln der Vulgärsprache wiederzugeben. Dasselbe ist es, was den Heidenapostel von

den alexandrinischen Übersetzern unterscheidet. Bei aller pietätvollen Anlehnung an die Klangfarbe der LXX nimmt er aus der Umgangssprache der ihn umgebenden Hellenisten, auch der Gebildeten, harmlos in seinen Sprachschatz auf, was ihm zum klaren Aussprechen seiner weltbewegenden Gedanken dienen kann. Nun muss freilich vorgreifend zugegeben werden, dass ein relativ grosser Bruchteil des den apokryphen Schriften und den "paulinischen" Briefen gemeinsamen Wortschatzes auf die Pastoralbriefe entfällt; aber auch die unzweifelhaft echten Briefe enthalten noch so viele Beispiele, dass der Gesamteindruck von der analogen sprachgeschichtlichen Stellung des Paulus und der apokryphen Literatur bei Abzug der Pastoralbriefe nur gemildert, nicht umgestossen wird.

Die hellenistische Umgangssprache und die Sprache der LXX haben die Elemente für den Wortschatz der paulinischen Briefe geliefert. Direkte lexikalische Beeinflussung durch die Sprache der alten Attiker, des Plato oder gar des Demosthenes, wird heute niemand mehr im Ernst behaupten. Dagegen wird noch jetzt viel von den Hebraismen bei Paulus und den übrigen neutestamentlichen Autoren gesprochen, d. h. von griechischen Nachbildungen hebräischer Konstruktionen und Wendungen. (Auch Blass bedient sich durchwegs dieses Ausdrucks; Schmiedel § 2 Anm. 14 bezeichnet z. Β. είτ του χόσμου είσέργεσθαι Ro. 5, 12 als Hebraismus, Bruder den Ausdruck ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου ούν ἀνέβη Ι. Co. 2, 9, die Clavis die Phrase ἐπικαλεῖσθαι τὸ övona voi zvoior u. s. f.). Soviel ich sehe, liegen die meisten dieser Wendungen schon in den LXX vor und sind Paulus also nicht infolge eines hebräischen Sprachgefühls, sondern durch seine fleissige LXX-Lektüre zu eigen geworden; sie mögen im griechischen A. T. Hebraismen heissen; bei Paulus sollte man sie eher Septuagintismen oder ähnlich nennen. Wirkliche Hebraismen, die nicht schon durch die LXX vorgebildet sind, werden bei Paulus selten sein (νίοὶ τῆς ἀπειθείας, τέχνα τῆς έπαγγελίας, ὁ θεὸς τῆς εξοήνης ?); man wird u. a. mit Blass

ad Act. 22, 11 auf δόξα in der konkreten Bedeutung "Glanz" verweisen, doch siehe darüber S. 61 Anm. 1. Auch die eigentlichen hebräischen (ἀμήν, σάββατον, σατανάτ) und aramäischen (ἀββα. μαρὰν ἀθά) Wörter der paulinischen Briefe sind in Anbetracht der Nationalität des Apostels als gering an Zahl zu bezeichnen. — Lateinische Lehnwörter sind innerhalb der griechischen Weltsprache der Kaiserzeit etwas sehr Gewöhnliches"); in dem in Rom verfassten Philipperbrief und in dem von ebenda datierten II. Timotheusbrief finden sich πραιτώριον, μεμβράνα, Καϊσαρ; in I. Co. μάχελλον.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. Wessely, die lateinischen Elemente in der Gräzität der ägyptischen Papyrusurkunden, Wiener Stud. XXIV (1902) 99 ff.

## Paulus und die ihm zugeschriebenen Briefe.

In den vorangegangenen Kapiteln erscheinen sämtliche unter dem Namen des Paulus überlieferte Briefe als Material für die Kenntnis des Wortschatzes des Apostels verwendet. Es konnte dies bisher m. E. ohne Schaden geschehen. Diejenigen Episteln, die gerade gegenwärtig für unpaulinisch erklärt zu werden pflegen, ohne weiteres von der Verwertung auszuschliessen, wäre willkürlich, und etwa alle angeführten Wörter, die sich nur im Epheser-. H. Thessalonicher- oder in den Pastoralbriefen finden, besonders als solche zu kennzeichnen, böte wenig praktischen Nutzen, da der Gesamteindruck in der Regel derselbe bliebe. Zum mindesten was Eph. und H. Th. anbetrifft. Wie sich beim Wegfall der Pastoralbriefe das Verhältnis des Paulus zu den Apokryphen des A. T. gestaltet, ist an der betreffenden Stelle schon bemerkt worden.

Es kann nicht die Aufgabe dieser einleitenden Übersicht über den Wortschatz des Paulus sein, mit Hilfe des lexikalischen Materials alle Fragen der höhern Kritik, die sich an die Paulusbriefe knüpfen, zu erörtern. Bei Echtheitsproblemen, zumal im N. T., können überhaupt die lexikalischen Verhältnisse einer Schrift nicht die letzte Entscheidung bringen, sondern nur Beiträge zu derselben liefern. Dagegen dürfte es angezeigt sein, die als paulinisch überlieferten Briefe einzeln oder nach kleinen Gruppen geordnet in Kürze daraufhin zu überblieken, ob sie dem in Kap. I und II von der Gesamtheit entworfenen Bilde entsprechen.

Zunächst schliessen sich ohne Zweifel die vier Hauptbriefe Ro. I. II. Co. Gal. eng zusammen. Sie sind auch für die Kenntnis des Wortschatzes des Apostels die Hauptquellen. Nicht alles was paulinisch, aber alles was für Paulus charakteristisch sein soll, muss in ihnen zu finden sein. Ich stelle im Folgenden diejenigen Wörter zusammen, die sich durch ihr mehrfaches Auftreten in diesen Briefen als Lieblingsausdrücke der Homologumena erweisen, wobei nicht sowohl auf religionsgeschichtlich als vielmehr auf sprachgeschichtlich bemerkenswerte Ausdrücke geachtet wird: àradwσύνη αγάπη αγαπάν αγαπητός, αγγελος, αγιάζειν αγιασμός αγιος άγιωσύνη, άγνοείν (in der Verbindung οὐ θέλω ὑμὰς à.), ἀδελσότ, αδόχιμοτ, αθετείν, αιών αιώνιοτ, αχαθαρσία, αχοή, αχροβροτία, αλλάσσειν, αμάρτημα αμαρτία, ανάγχη, ανάθεμα, αναπαύειν. άναπληρούν, ανάστασετ, ανέγεσθαι, ανθίστασθαι, κατά άνθοωπου, ανόητος, ανέφες ποι θύρα, ανομία, αντικείσθαι und αντικείμενος, άπαργή, απέκδέγεσθαι, άπιστος, απλότης, αποθανείν und αποκτείνειν metaph., αποκαλύπτειν αποκάλυζετ, απόλλυσθαι, απολογία, ἀπολύτρωσετ, ἀποστολή ἀπόστολοτ, ἄρα und ἄρα ούν, ἀρέσχειν - sich nützlich machen, άρτι νην, άργαι (και εξουσίαι und ähnliche), ασέλγεια, ασθένεια ασθενείν ασθένημα und ασθενής metaph., ἀς οριή, βέβαιος βεβαιούν, βλέπειν (in der Bedeutung von όρὰν Ro. H. Co.), βούλεσθαι (drei mal, dagegen θέλειν 49 mal, und zwar weitaus in den meisten Fällen - die Absicht haben, wiinschen, seltener wie klassisch Edélew geneigt sein), phy revoito, reapiter remoit, rerpartai, roach, die heilige Schrift, dégare Gebet, daudign, dauxoveir -in -orot, dauxpiven διάχρισες, διαλογισμός, διαφέρειν, δικαιοσύνη - Rechtschaffenheit, besonders aber in dogmatischem Sinn, dezauode dezauoma dezauωσετ, δεό δεότε. δεώχειν verfolgen und trachten nach, δοχειάζειν δοχειιή δόχειιος, δεδόνειε (τόπον, λόγον, γνώμην, δερομήν und ähnliche), δόξα = Ruhm, Glanz, Herrlichkeit, δοξάζειν rühmen, δερλεύειν und δουλούν übertr., δύναις Macht, Kraftwirkung. dämonisches Wesen, δυνατείν, δωρεάν, έγχαχείν, έγχόπτεα, έθνη, είδωλου, είκη, είρηνη -εύειυ, είτ τινα za Gunsten jemands, έχδιχείν έχδιχησις έχδιχος, έχλεχτός, έλεος, έλευθερία έλευθερος und ຂໍλευθερούν übertr., ຂໍλπίζειν ελπίζ, έμπροσθεν -- ror (coram).

Eine gewisse Geschlossenheit des Wortvorrates, eine herbe Knappheit der zur Verfügung stehenden Ausdrucksmittel tritt in dieser Liste unverkennbar zu tage. Es fehlt an Synonyma: um die vielen ethischen Begriffe auszudrücken, wird die Metapher in ausgiebigem Masse verwendet, (s. bes. ἀποθανεῖν, ἀχοκτείνειν. διδόναι τόπον, δουλεύειν έλευθερούν etc.). Wir fühlen uns recht in der Sphäre der unliterarischen Kowi; autweiusvot. ἄοτι und das häufige ἀρέσκειν, das Vordrängen von βλέπειν und θέλειν, διό und είζ τινα sind dafür zuverlässige Zeugen. Der Einfluss der LXX tritt stark hervor (άγιάζειν άγιασμός, δοξάζειν δόξα, ἀχροβυστία, δύναμιτ etc.), etwas schwächer die Analogien mit den Apokryphen und Pseudepigraphen (γραφή, ἀσέλγεια. ἀποχάλυψες etc.). Mehrere solcher paulinischer Charakteristika erscheinen in den übrigen Briefen nicht wieder, so die dem Paulus aus dem A. T. vertraute àmaoyi, und das Devotionswort ανάθεια, die uns ungelenk anmutende Wendung κατά ἄνθρωπον. βλέπειν im Sinne von όρουν, die kategorischen Ausdrücke γέγραπται und μη γένοιτο u. aa.

So streng und schmucklos wie dieses den paulinischen Hauptbriefen gemeinsame Sprachgut nehmen sich diese nun freilich als Ganzes nicht aus, denn über die vier Briefe ist eine verhältnismässig grosse Zahl von Ausdrücken hingestreut, die sich nur selten wiederholen und deshalb nicht mehr wie die eben genannten zum eisernen Bestand derselben zu zählen sind.

Am schlichtesten ist in dieser Beziehung der Galaterbrief, dem man nach Wortschatz und Stil einen gewissen vulgären Zug nicht wird absprechen können. Gewählte Wörter sind darin selten; dagegen stossen wir häufig auf volkstümliche Ausdrücke, wie sie sich in den übrigen Briefen nicht finden: τίτ διιὰτ ἐβάσzανεν 3, 1; οἶτ κατ' διεθαλισότ Ἰ. Χρ. προεγράζη 3, 1; εἰ δὲ ἀλλήλουτ δάκνετε καὶ ἐσθίετε 5, 15; ἐκπτύειν = verabscheuen 4, 14; μυκτηρίζειν 6, 7; κόπουτ τινὶ παρέχειν 6, 17 (derselbe Ausdruck in den Papyri); οἱ ἀναστατοῦντετ ὑμὰτ die euch den Kopf verdrehen (vgl. den Papyrusbeleg S. 47) 5, 12; βαστάζειν - tragen ist vorzugsweise in Gal. angewendet; auch ἀνάθεια ἔστω fehlt diesem Briefe nicht. Hieher gehört auch das für des Apostels konkrete Redeweise bezeichnende τίτ ὑμὰτ ἐνέκοψεν 5, 7 (auch Ro. I. Th.). Was uns hier auf lexikalischem Gebiet entgegentritt, stimmt wohl aufs beste überein

mit dem erregten Ton des Briefes, der in 5,12 ἄφελον καὶ ἀποκόψονται seinen Höhepunkt erreicht. Der zürnende Apostel lässt auch seiner Wortwahl freien Lauf; die stärksten Ausdrücke der Umgangssprache sind jetzt die geeignetsten.

In den dogmatischen Ausführungen des Römerbriefes kommen gewähltere Wörter schon häufiger zur Anwendung (ἀνακεφαλαιοῦσθαι, ἀναλογία, ἀσύνθετοτ, γνωστότ etc.); dazu treten als lebensvolle Mittel zur Darlegung der Rechtfertigungslehre die technischen Ausdrücke aus der hellenistischen Gerichtssprache. Ebenso treten etwas mehr als im Galaterbrief Parallelen mit den Apokryphen zu tage, d. h. Elemente der höhern Κοινή, die uns auch in den apokryphischen Schriften begegnen (ἀδιάλειπτοτ, ἀίδιοτ, ἀχέραιοτ metaph., ἀνοχή, ἀνυπόχριτοτ, ἀφθαρσία, βούλημα, δώρημα, ἐκλογή, etc.; dazu tritt ἀσύνετοτ in ethischem Sinn, vielleicht auf die jüdische Literatur beschränkt).

In den Korintherbriefen kommen neben Fragen christlichen Glaubens auch alle möglichen Gegenstände des Privat- und Gemeindelebens zur Sprache; infolgedessen ist ihr Wortschatz wieder bedeutend mannigfaltiger als der des Römerbriefes. Der Zuwachs besteht meist aus Wörtern der geläufigen Umgangs- und Briefsprache (ἄγαμος, ἀδάπανος, ἀμέριμνος. ανά μέσον und ανά μέρος, ανδρίζεσθαι, αντίλημός, απερισπάστως. βιωτικότ, γογγύζειν, έγκοπή, άβαρήτ, άγνότητ, άγρυπνία, άπαρασχεύμστος, ἀπόχριμα, ἀποτάσσεσθαί τινι, ἄρρητος, ὰτενίζειν, αύθαίοετος, γένημα, έγχοίνειν, έχδαπανάν u. aa.). Manche gehören schon der gewählteren Diktion an; ethische Ausdrücke sind besonders unter ihnen vertreten: ἄχων, ἐν ἀτόνω, διδιιχτός. διερμηνεύειν, έγχοατεύεσίται, είλιχοίνεια, έχβασιτ, έχνής ειν, δύναιατ Bedeutung, άγανάχτησετ, άδούτητ, έλαφοία etc. Man kann vielleicht sagen, dass die beiden Korintherbriefe von der Art, wie Paulus schrieb und sprach, die deutlichste Vorstellung verschaffen.

Der jetzt wieder als echt anerkannte I. Thessalonicherbrief trägt in lexikalischer Beziehung ungefähr dasselbe Gepräge wie die Korintherbriefe. Er nimmt häufig teil an den oben als für die Homologumena charakteristisch bezeichneten Wörtern (ἀγαπῶν, ἀγάπη, ἀγαπητότ, ἄγιοτ, άγιωσύνη, οὐ θέλω ὑμὰτ ἀγνοεὶν, ἀχαθαρσία, ἀνάγχη, ἀναπληροῦν, ἀγιάζειν, άγιασμότ, ἀθετεὶν, ἀχοή, ἄρτι, ἀσθενήτ übertr., διάχονοτ, ἀρέσχειν, εἰρηνεύειν, ἄρα οὖν, διό, διότι, δοχιμάζειν, δόξα, δουλεύειν, ἐγχόπτειν, εἴδωλον, ἐχδίχησιτ ἔχδιχοτ, ἔμπροσθεν = coram etc.). Bemerkenswert ist auch, dass er wie I. Co. γρηγορείν enthält. Gewählt ist z. B. ἀπορφανίζειν.

Als unpaulinisch gilt vielfach der II. Thessalonicherbrief. Zwar hat auch er hie und da etwas mit den Homologumena gemeinsam, was auf Zufall oder auf Nachahmung zurückzuführen etwas bedenklich erscheint; so das den paulinischen Briefen eigentümliche aou obv am Anfang des Satzes. Mit Ro. Phil. ist ihm ἀπώλεια, mit Ro. I. H. Co. ἀπόλλυσθαι, mit Ro. I. Th. ανταποδιδόναι gemeinsam. Er weist ἄοτι, αποχαλύπτειν. αποχάλοψες, δύναιιες - Kraftwirking, δωρεάν, έγχαχείν, άγαπαν. αγάπη, αγαθωσύνη, ανέγεσθαι, αντικείμενος, αγιασμός etc. auf. Dagegen ist auffällig das Fehlen von av und der Gebrauch von aldreo; als Adj. dreier Endungen. Hapaxlagomena wie άτακτείν, δίκην τίνεα. έγκανγάσθαι und das aus LXX entlehnte ενδοξάζειν haben wenig zu bedeuten; schwerer wiegt επισάνεια. das sonst nur noch in H. Tim. erscheint. Im ganzen aber ergeben die lexikographischen Verhältnisse dieses Briefes weder für die Bejahung noch für die Verneinung der Echtheitsfrage etwas Wesentliches. Von aipsiodat wird sogleich die Rede sein.

Die Echtheit des Philipperbriefes ist der Tübinger Kritik nun wieder abgerungen. Die sprachlichen Besonderheiten des Briefes, die von Holsten J. p. Th. II (1876), 282 ff. gegen die Echtheit verwertet worden sind, wird man jetzt, da die sachlichen Bedenken im wesentlichen überwunden sind, auf andere Weise erklären müssen, und die Geschichte der Κουνή macht uns manches verständlich, woran man früher Anstoss nehmen musste. Wir sehen z. B. heute nicht mehr ein, warum Paulus nicht e. 3, 3 περιτομή in übertragener Weise von der der Gesamtheit der Christen brauchen konnte (Holsten 292 f.); dass γινώσχειν im Sinne von εἰδέναι und ἄμεμπτον γίνεσθαι = à. εἶναι. à. παρέχειν ἐωντόν (Holsten 285, 301) bei einem Κουνή-Schriftsteller etwas Geläufiges ist, haben uns die Inschriften

und Papyri gelehrt (in Ehreninschriften häufig εὐεργέτητ, ποοστάτης, γοήσιμος εγένετο). Zuzugeben ist, dass der Philipperbrief wenig sprechende Übereinstimmungen mit Lieblingsausdrücken der vier Hauptbriefe besitzt (ἀναπληρούν, ἀντιχείμενοτ. οπεχθέγεσθαι, οπολογία, θέησις, οποχαλύπτειν, θουλεύειν übertr., διαλογισμός, δικαιοσύνη in dogmatischem Sinn, διό, δοκιμάζειν. δοχινή, βεβαίωσες wie Ro. I. II. Co. βεβαιούν etc.), aber Paulus hat hier auch nirgends längere theologische Auseinandersetzungen gegeben. Doch verwendet der Philipperbrief auch avor metaph, wie Gal., die LXX-Phrase κάμπτεν το γόνο wie Ro., die Wendung δοχιμάζειν τὰ διασέροντα wie Ro., ἀποχαοαδοχία wie Ro., ἀπούσχοπος wie I. Co., ἀχέραιος wie Ro., μέν ούν wie Ro. I Co., κέν οὺν γε wie Ro. Im übrigen finden wir wiederum manche den bisherigen Briefen unbekannte Wörter der geläufigen Umgangssprache (ἀδημονείν, ἄλυπος, ἀπέγειν == besitzen, àzonoia, γογγησμός u. aa., und zwar sind es häufiger als in den Korintherbriefen Wörter der gebildeteren Sprache: αισθησις = Urteilsrermögen, αιτημα, αναθάλλειν übertr., αναλόσαι - abscheiden, αὐτάρχητ - genügsam, u. aa.; dahin ist wohl auch zu zählen dewizer intr. sieh bemühen, und Biskoz. von einem ehrwürdigen Buche gesagt. Es hängt damit zusammen, dass im Philipperbrief nicht selten ein Wort nicht in der bei den übrigen Briefen üblichen LXX-Bedeutung, sondern in der gut griechischen erscheint, oder auch, dass für denselben Begriff ein anderes, dem literarischen Griechisch näher stehendes Wort verwendet wird als in den früheren Briefen:

εγείρεω θλίζω 1,17 ist eine gutgriechische Verwendung des Wortes ε̂. (Att., Pol. ε̂. πόλεμον etc.); in den Homologumena und andern paulinischen Briefen ist es vom Auferwecken der Toten gebraucht. τὰ ἔμπροσθεν 3,13, das was vor mir liegt, also adverbial wie bei den Klassikern; II. Co. Gal. I. Th. ἔμπροσθεν nach Art der LXX präpositional - coram, ενόπιον.

àγών 1, 30 Anstrengung, Glaubenskumpf, wie Col. I. Tim.; dagogen I. Th. Kampf gegen den ünssern Widerstand.

Auffällig ist, dass  $\hat{\alpha} \rho \varepsilon \tau \gamma^{(1)}$  nur in diesem paulinischen

<sup>1)</sup> Nicht minder eigentümlich mag es erscheinen, dass die auch in hellenistischen Briefen sehr gebräuchlichen Ausdrücke έρρωσο, πράτιστε (Le. Act.), καλὸς καὶ ἀγαθός (Tob. III. IV. Makk.) bei Paulus nicht auftreten. Nicht unmöglich, dass er sie als farblose Phrasen verschmaht hat.

Brief vorkommt; Paulus hat es vielleicht in früheren Jahren als an heidnische Vorstellungen anknüpfend vermieden und in Rom nun doch angenommen; im A.T. in der paulinischen Bedeutung Tagend nur in den Apokryphen und Pseudepigraphen (s.S. 69).

αίρεὶσθαι wird in der niederen Kowý zu wollen (s.S. 19 f.); der Philipperbrief verwendet es mit II. Th. und Hebr. im gutgriechischen Sinn wählen, während in I. Co. und Eph. für diese Bedeutung ἐχλέγεσθαι eintritt, das in LXX ebenfalls häufiger ist als αίρεὶσθαι.

Das Verhältnis von βούλεσθαι und θέλειν ist nicht mehr dasselbe wie in den Hauptbriefen, jedes der beiden Wörter kommt einmal vor.

Endlich ist in diesem Zusammenhang von Interesse, dass gerade im Philipperbrief ἐξομολογείσθαι entgegen dem Paulus wohlbekannten LXX-Gebrauch in der Bedeutung bekennen, anerkennen angewendet und mit ὅτε verbunden wird (s. S. 67).

Paulus scheint sich also im Verkehr mit den Griechen nach und nach zu gunsten des in der höhern Kozzi bevorzugten Gebrauches von der einen und andern bei den LXX beliebten Wortbedeutung emanzipiert zu haben.

Auch der grösste Teil des Briefes an die Kolosser und der Privatbrief an Philemon sind in jüngster Zeit wieder echt geworden. Wenn uns eine Schrift des N. T. von der zwanglosen hellenistischen Unterhaltungssprache eine Vorstellung zu geben mag, so ist es der anmutige Philemonbrief, "ein Briefchen voll entzückender unbewusster Naivetät, voll liebenswerter Menschlichkeit. So schreibt Epikuros an sein Kind u. s. w." (Deissmann B. 237). Wie Paulus des Philemon allezeit in seinem Gebet gedenkt (v. 4), so wünscht der Briefschreiber der ptolem. Zeit (P. Petr. II [60] (1 a) 2) μετὰ δεήσεως καὶ ἐκετείας οθνεκα των θεων, dass es dem Adressaten wohl gehen möge; wie P. v. 17 an seine Bitte den Zusatz knüpft, εί οδυ με έγεις κοινωνών. so ermalnt Chairemon (B. G. U. 417, II./III. Jh. n. Ch.) seinen Sohn: και τ| ο| οτο ούν μοι παράσγου, ένα είδω. ότι με φιλείτ; und ganz entsprechend der den Onesimos zu guter Aufnahme empfehlenden Wendung προσλαβού αύτον ώτ ἐνέ (v. 17) drückt sich ein lateinischer Brief des II. Jh. n. Chr. (P. Oxv. 32), 6 aus: peto domine ut cum ant(e) oculos habeas tanquam me (Deissmann, Deutsche Literatur-Zeitung 1898, S. 630). - Nicht zufällige Übereinstimmungen des Philemonbriefes mit den Paulinen vor der Gefangenschaft sind: ἀναπαύειν. διό, νονὶ δέ; auch zit tera zu gunsten, für mag verglichen werden. Die in den paulinischen Briefen beliebte Wortgruppe evergeet etc. ist in den paar Versen des Philemonbriefes durch Ersophit vertreten. Entsprechend Ro. 5, 13 ελλογείται hat der Philemonbrief v. 18 ἐλλόγα (die Lesart scheint gesichert, doch s. S. 48); da in der spätern Koeví, die Konstruktionsformen der Verba auf -do und -έω häufig zusammenfallen Hatzidakis 129), hindert die Differenz der Form nicht, ἐλλότα als ein weiteres Moment für die Echtheit zu betrachten. Mit Phil, hat er ἀπέγειν = besitzen, mit Col. avizze es geziemt sich gemeinsam. Dass auch in diesem ganz familiär gehaltenen Briefe die unbewussten Anklänge an die LXX nicht fehlen, wurde schon hervorgehoben (S. 65).

Der Gemeindebrief nach Colossae weist den Homologumena gegenüber ähnliche Unterschiede auf wie der nach Philippi. H. J. Holtzmann, Kritik der Epheser- und Kolosserbriefe (1872) p. 104 ff., tadelt an ihm das Fehlen mancher gut paulinischer Wörter, die Vorliebe für Wortzusammensetzungen wie Edeloθρησχία und Decomposita wie ανταναπληρούν und απεκδύεσθαι. Doch finden sich in ihm die nicht selbstverständlichen Wörter άχαθαρσία, άχροβυστία, άνέγεσθαι, die aus den Korintherbriefen bekannte "geöffnete Türe", αἴοειν ἐχ τοὺ μέσου (I. Co.), ἀνέγχλητος (I. Co., ἀπείθεια (Ro.), γρηγορείν (I. Co. I. Th.), εἰδωλολάτρητ (I. Co. Gal.), ἀνω übertr. (Gal. Phil.), ἀπλότητ, ἀποθανείν übertr., ἀπολύτρωσες übertr., ἀποτέθεσθαι (von Untugenden; Ro.), ἀργαί xai ¿ξουσίαι, βεβαιούν, γνωρίζειν - land tun, γνώσις, διαχονία δαίχονος, νυνε δέ, δουλεύειν übertr., είχη, είς τινα, εκλεκτός (Ro.). Gemeinsam ist ihm ferner mit Ro. I. H. Co. der Gebrauch von άλλά in der Apodosis hypothetischer Sätze (εἰ καὶ ... άλλά: e. 2, 5).

Dass δεσμότ nur in Phil. Col. Phlm. (II. Tim.) und δέσμοτ nur Eph. Phlm. (II. Tim.) auftritt, erklärt sich aus den veränderten Lebensverhältnissen des Apostels. Wenn dagegen ἀγών in der aufs sittlich-religiöse Handeln übertragenen Verwendung erst in Phil. Col. (Past.), ἄμωμος nur in Eph. Phil. Col., ἀπάτη erst in Eph. Col. (II. Th.), ἀνήχει es geziemt sich nur in Eph. Col. Phlm. erscheint, so ist gewiss die Vorstellung nicht unvollziehbar, dass das eine oder andere solcher Wörter erst in den Gefangenschaftsjahren des Paulus ein Bestandteil seines produktiven Wortschatzes wurde.

Die Wörter, die nur dem Kolosserbrief eigen sind, gehören teils der gewöhnlichen Umgangssprache an (ἀνταπόδοσιτ, βραβεύειν, δειγματίζεσθαι, δογματίζεσθαι, ἀρέσχεια, ἐμβατεύειν etc.), gelegentlich sogar der niederern (τὸ ἄλατ), teils sind es, wie beim Philipperbrief, gewähltere Wörter (ἀθυμείν, αἰσχοολογία, ἀνταναπληρούν, ἀπόχρησιτ, ἀφειθία, δυναμούν etc.

Es kann dem Leser des Kolosserbriefes nicht entgehen, dass seine Sprachweise auch im Allgemeinen von der uns bei Paulus vertrauten etwas abweicht. Die Ausdrücke sind weicher, voller, feierlicher, die Gedanken sind breiter ausgesponnen, vgl. 2, 6 ff. Man könnte den Stil einen liturgischen nennen, wie wir ihn etwa auf Ehrendekreten für Augustus finden. Paulus hat hier keine persönlichen Gegner zu bekämpfen, nicht einmal, wie im Römerbrief, Einwürfe eines supponierten Gegners zu widerlegen; er steht einer ihm persönlich nicht bekannten Gemeinde gegenüber, an die er sich in ruhigem Predigtton wenden kann.

F.a unecht gilt heute noch manchen der **Epheserbrief.** Die lexikalischen Verhältnisse lehren nicht viel mehr, als dass er nahe Beziehungen zum Kolosserbrief hat. Mit ihm allein unter den paulinischen Briefen hat er gemeinsam ἄδειν τῷ κυρίφ (θεῷ). ἀνθρωπάρεσκος (die beiden Ausdrücke vom Kolosserbrief aus LXX entnommen), ἀπαλλοτριούσθαι, ἀποκαταλλάσσειν. αὔξησις, ἄφεσις, ἀφή, διάνοια, δόγμα etc.; meist Ausdrücke der geläufigen Umgangssprache.

Die Wörter, die der Epheserbrief allein unter allen "paulinischen" Briefen aufweist, sind nicht so zahlreich und nicht derart, dass sie besondere Verdachtsgründe gegen die Echtheit beibringen: ἄθεοτ, ἀγρηπνεῖν, ἀχρηγωνιαῖοτ (aus LXX), ἀνανεοῦσθαι, ἄνοιξετ, ἀπεική, βέλοτ, ἀὰρον, ὀιδόναι τινά τι machen

zu, extoscen. Es sind dies Wörter, die der Sprache des täglichen Umgangs bekannt sind. Volkstümlich ist expossional εξέογουμι, άνευος της διδασχαλίας, vulgar die Form ελαγιστοτερος. Daneben finden sich auch einige gewähltere Wörter, wie derfetet (την οπειλήν, ablassen von) οπαλγείν erlahmen, οσοσος, ένοτης; als gelehrt könnte aigygozz, erscheinen, doch ist vielleicht sein seltenes Auftreten in der Literatur nur Zufall. - Von den Wörtern, die der Epheserbrief gleichzeitig mit den Homologumena wie mit dem Kolosserbrief gemeinsam hat, abgesehen. lassen sich manche beachtenswerte Berührungen mit den paulinischen Hauptbriefen namhaft machen, die der Kolosserbrief nicht kennt (ἄχαρπος, ἀναστοές εσθαι, ἀναστοος ή, ἀνθίστασθαι. άγαθωσύνη, ακάθαστος, αληθεύειν, αποκτείνειν übertr., ασέλγεια. χάνπτεν το γουν (LXX), διο, δοχινάζειν, άρα οδυ, άποχαλύπτεω, ἀποχάλοθες, δεαθήχη, δόναμες damonische Macht, έγχαχείν. έκλέγεσθαι. έλέγγειν, ανακεσαλαιούσθαι, ανεξιγνίαστος, während an Differenzen gegenüber den anerkannten Briefen etwa ded-Bokor Tenfel (auch Past.) statt σατανάς Ro. I. II. Co. I. Th. (II. Th. I. Tim.), vielleicht auch das Fehlen von au von Bedeutung ist. Im Ganzen scheint mir der Wortschatz dieses Briefes (die sachlichen Schwierigkeiten beschäftigen uns hier nicht) trotz den Ausführungen von Holtzmann (Epheser- und Kolosserbriefe, S. 100 ff.) cher eine Instanz für als gegen die Echtheit zu sein.

Anders bei den Pastoralbriefen. Zwar fehlt es auch hier nicht an Übereinstimmungen mit den paulinischen Hauptbriefen, doch sind sie meist derart, dass sie bei einem nachapostolischen Christen nicht auffallen können: ἀμαρτια, ἀνέχεσθαι, ἀντίχειται, ἀντίχειται, ἀντίχειται, ἀντίχειται, ἀντίχειται, ἀναίζειν, ἀγαίζειν, ἀγαίστοτ, ἀλορία, ἀνοπόχριτοτ, ἀνρία καὶ ἐξονσίαι (Tit. 3, 1, jedoch von der obrigkeitlichen ewalt), ἀνθιασία ἄνθιαστοτ, βλασφημείν, ἀναμμινήσχειν, δέχσιτ, γνώσιτ, γραφή, διακονία, διάκονοτ, διακονείν, ἄπιστοτ, ἀπόλεια, ἀρέσκειν, ἀρόσκειν, ἀρόσκειν, ἀρόσκειν, ἀρόσκειν, ἀρόσκειν, ἀρόσκειν, ἀρόσκειν, ἀρόσκειν, ἀρόσκειν, διακονία, διάκονοτ, διακονία, διακονία,

brief berühren sich die Pastoralbriefe in den Wörtern αναστρος ερεφεροθαι, αναστρος ε΄, ανέγκλητος, απειθής, αποτόμως, αρσενοκοίτης, ασέβεια ασεβής, αστοργος, αφίστασθαι, βαρελοθαι, βοελόσσεσθαι, δαιμόνιον, καὶ ... δέ, εκχέειν, απώλεια, ανακαίνωσες, εκτὸς εἰ μή. Wie Gal. εγκράτεια u. I. Co. εγκρατεύεσθαι, hat Tit. εγκρατής. In anderer Bedeutung sind vorhanden αυτάρκεια und ανομος.

Schwerer als diese Übereinstimmungen wiegt das Fehlen vieler paulinischer Wörter, die mehr als die ebengenannten zum charakteristischen und in den Hauptbriefen wiederholt sich findenden Wortschatz des Apostels gehören: ἀχαθαρσία, ἀχροβυστία, αναπληρούν, απλότητ, αποθαιείν und αποκτείνεω metaph., ἀπόλλυσθαι, ἄρτι, ἀσέλγεια, der übertragene Gebrauch von ἀσθένεια ἀσθενήτ, -είν, -ηνα (ἀσθένεια Ι. Tim. und ἀσθενείν ΙΙ. Tim. beziehen sich auf körperliche Schwachheit), βέβαιοτ, βεβαιούν, βλέπειν in jeder Verwendung, γνωρίζειν, γέγραπται, είρηνεύειν, άρα und άρα ούν, νυνὶ δέ, ἀποχαλύπτειν und ἀποχάλυψες, διαθήχη, διό, διότι, δοξάζειν, δύναιτ - Kraftwirkung und - dämonische Macht, δωρεών, έγχαχείν, είδωλον, είχη, είτ τουα = für jemand, ελευθερία ελεύθερος ελευθερούν etc., besonders auch das Fehlen der der Sprache des Paulus sozusagen unentbehrlichen Wortgruppe περισσεύειν, περισσός etc., des Wortes περιπατείν und der in allen übrigen Briefen (auch Eph. und II. Th.) vertretenen Gruppe susorein susoreia etc. Dass die auch in den echten Briefen des Paulus nicht häufigen Ausdrücke άμάρτημα, κατά ανθρωπον, αναπαύειν, απαργή, αγαθωσύνη, αγιωσύνη, ανάθεμα, θύου ανεφημένη, ανοίγειν στόμα, άνω übertr., απεχθέχεσθω, άπλότης, ἀπολύτρωσις, ἀποστολή, ἀποτίθεσθαι metaph., κάμπτεα τὸ γόνυ, μὴ γένοιτο, γρηγορείν, εἰδωλολάτρητ, δοχιμή, δυνατείν. ἐγκόπτεω, ἔμπροσθεν — coram und die juristischen Ausdrücke des Paulus in den Pastoralbriefen nicht auftreten, ist an sich nicht auffällig, verstärkt aber doch das Befremden, das die Abwesenheit der vorhergenannten Wörter hervorruft.

Es überrascht uns nicht mehr, dass jeder paulinische Brief eine Reihe von Wörtern enthält, die den übrigen unbekannt sind. In den Past, treten sie aber in solcher Menge auf, dass der Hinweis darauf, diese Briefe kommen aus andern Verhältnissen des Paulus und verfolgen einen andern Zweck als die Hauptbriefe, zur Erklärung ihres veränderten Wortschatzes schwerlich hinreichen wird. Über den Wortvorrat der Past., ihre Differenzen gegenüber den unbestrittenen Paulusbriefen und ihr Verhältnis zu den übrigen neutestamentlichen Schriften hat Holtzmann (die Pastoralbriefe, S. 84 ff.) ausführlich gehandelt.

Allzuviel Wert werden wir nicht legen dürfen auf die Unterscheidung zwischen Wörtern, die auch sonst im N. T. und solchen, die nur in den Past, zu finden sind. Jedenfalls sind wir nicht berechtigt zu schließen, die letztern seien von dem Verfasser der drei Briefe selbst aus rhetorischer Manier gebildet. Wenn uns in den Past, eine Vorliebe für Composita wie ἀναζωπνρείν, ἰσροπρεπήτ, ἀγαιδοεργείν, ἀνεξίκατοτ, ἀντίκοτρον etc., besonders für Zusammensetzungen mit ψίλοτ (ψιλόγαθοτ, ψιλότεκνοτ, ψίλαντοτ etc.) sowie mit α- privat. (ἀννπότακτοτ, ἀψιλόγαθοτ, ἀκατάγνωστοτ etc.) begegnet, so spielt hier allerdings eine besondere Neigung des Verfassers mit, aber diese Wortbildungen sind in der Regel wohl gar nicht so weit hergeholt, sondern gehören, wie uns die Inschriften and Papyri zeigen, der gewöhnlichen Umgangssprache an.

In welche Sprachsphäre ist nun der Wortschatz der Past, einzureihen?

Die Fülle der den drei Briefen allein zukommenden Ausdrücke erweckt zunächst ein günstiges Vorurteil über die Fähigkeit des Verfassers sich auszudrücken. Er hat für seine Begriffe reichliche Synonyma zur Verfügung. Er ist im Wortvorrat der profanen Umgangssprache wohl bewandert (vgl. ἀγωγή, ἀκατάγνωστοτ, ἄμαγοτ, ἀμοιβή, ἀκατρέπεω, ἀκδροκούνοτ, ἀκεπίλημπτοτ, ἀκτιλιαβάκεσθαι, ἀποδοχή, ἀπόλανσιτ, ἄσπιλοτ, ἀστογείν, αὐθάσθη, βαθμότ übertr., γίνωσκε ὅτι, γνηνάζεω, γνημαχόριον, δαιβεβαιούσθαι, ἔντευξιτ etc.); ein bedeutender Teil seiner Wörter verrät sogar die Spuren von gewählterer Diktion, die auch für nicht alltägliche Begriffe das treffende Wort findet (vgl. ἀγνεία, αιδούτ, αιδημοκερδήτ, δί ἢν αιτίαν statt διό bei P., ἀκανής εκ übertr., ἀκεξίκακοτ, ἀκημεροτ, ἀκτιδιακτιθέμενοτ, ἀκτιθεπεί διακτιβεπείν bei Paulus, βλαβερότ, προσέγεω achten auf etwas statt βλέπεω bei Paulus,

γενεαλογια. γόητ. σωματική γυμνασια. διάβολοτ = Verleunder, διδακτικός, δούμος übertr., έγκοατής u. s. w.). Das kanonische A. T. beeinflusst seine Sprache wenig z. B. ελεγμός, ενώπιον), sogar die Citate daraus fehlen fast gänzlich; um so häufiger sind hier die unbewussten Übereinstimmungen mit den apokryphen Schriften. Und doch schreibt der Verfasser nicht ein literarisches Griechisch: die in den zweifellos paulinischen Briefen nicht ungebräuchlichen Partikeln in und ze braucht er gar nicht. ebensowenig das gut paulinische צעעל אב oder עבר סייע und עבר ούν γε; μέν... δέ nur dreimal (II. Tim.); καταστρηνιάζειν scheint ein recht volkstümliches Wort zu sein. Sein Stil ist von derselben Schlichtheit wie der der andern Briefe; seinen reichern Wortschatz könnte sich der Verfasser zum Teil durch grössere Belesenheit in profaner Literatur, als sie bei dem Apostel vorauszusetzen ist, erworben haben.

Man ist neuerdings geneigt zuzugeben, dass die persönlichen Notizen II. Tim. 1, 5-18; 4, 6 (oder 9)-22; Tit. 3, 12-15 Bruchstücke von echten Paulusbriefen sein können, die als Einlagen in die Past. verwendet wurden. In lexikalischer Beziehung ist dagegen wenig Einspruch zu erheben; wenn die Wendung καλών ξογων ποοίστασθαι (Tit. 3, 14) schon v. 8 erscheint, so wäre im Fall einer solchen Annahme v. 8 durch v. 14 beeinflusst. Kezpeza Tit. 3, 12 (ich bin entschlossen) und προπέμπειν v. 13, έγκαταλείπειν II. Tim. 4, 10. 16, λιαν v. 15, λογίζεσθαι τινί τι v. 16, παραστήναι beistehen v. 17, επουράνιος v. 18, σπουδαίως II. Tim. 1, 17. Tit. 3, 13, διδόναι e. inf. II. Tim. 1, 18 kommen sonst in den Past, nicht vor, dagegen bei Paulus. Nur II. Tim. 4, 6-8 wäre vielleicht auszuschliessen. Ob die hier vorliegenden Parallelen von σπένδεσθαι und ἀνάλυσις mit Phil. 2, 17. 1, 23 eher den Eindruck von Benutzung des Philipperbriefes durch den Verfasser der Past, als von einer infolge analoger Stimmung unwillkürlich herbeigeführten Reproduktion dieser Ausdrücke durch Paulus selbst (vgl. Holtzmann, Pastoralbriefe S. 115) erwecken, darüber lässt sich streiten; dagegen ist ἐπισάνεια (v. 8) als wirklich paulinisches Wort nicht unbestritten (nur noch II. Th.).

# Verzeichnis der Abkürzungen (von der griechischen Literatur meist abgesehen).\*)

A. P. - Anthologia Palatina.

Andania = Mysterieninschrift von Andania (91 v. Ch.). Michel 694.

Anz — H. Anz. subsidia ad cognoscendum Graecorum sermonem vulgarem e Pentateuchi versione Alexandrina repetita; 1894. Dissertat. Halens. Bd. XII p. 259—387.

Archiv = Archiv für Papyrusforschung.

B. A. = Bekkeri Anecdota Graeca.

B. C. H. = Bulletin de correspondance hellénique.

B. G. U. Aegyptische Urkunden aus den kgl. Museen zu Berlin. Griechische Urkunden. Bd. I 1895; Bd. II 1898; Bd. III noch nicht vollständig. (Fortlaufende Nummerierung durch alle Bände hindurch.)

 $Blass^2 = {\rm Fr.~Blass.}$  Grammatik des neutestamentl. Griechisch. 2. Aufl. Göttingen 1902.

Blass ad Act. = Acta apostolorum. edit. philologica apparatu critico. commentario perpetuo. indice verborum illustrata auctore Fr. Blass. Göttingen 1895.

Bruder = Ταμείον των της καινης όιαθήκης λέξεων sive Concordantiae omnium vocum NTi. Graeci, cura C. H. Bruder. Göttingen 1900.

C. I. A. = Corpus inscriptionum Atticarum.

C. I. G. - Corpus inscriptionum Graecarum<sup>1</sup>, I-IV. 1828-77.

Clavis — Wilke-Grimm, clavis NTi. philologica; 3. Aufl. Leipzig 1888.

Commagene = Inschrift des Antiochus von Commagene (Mitte des I. Jh. v. Ch.):
Michel 735; Norden, antike Kunstprosa I 141 ff.

C. P. R. — Corpus papyrorum Raineri archiducis. Bd. I: Griechische Texte. hrsgeg. von Wessely, Wien 1895.

Cremer =: II. Cremer. Bibl.-theol. Wörterbuch der Neutestam. Gräcität. 9. Aufl. Gotha 1902.

Dareste == Dareste-Haussoulier-Reinach, Recueil des inscriptions juridiques grecques. I, Paris 1891—95. II, 1 Paris 1898.

Deissm. B. u. N. B. — Deissmann. Bibelstudien. Marburg 1895; Neue Bibelstudien, Marburg 1897.

Diet. Abr. = A. Dieterich. Abraxas. Studien zur Religionsgeschichte des spätern Altertums. Leipzig 1891.

Diet. Unters. - K. Dieterich. Untersuchungen zur Geschichte der griechischen Sprache von der hellenistischen Zeit bis zum 10. Jh. n. Ch.; Byzantin. Archiv, hrsgeg. v. K. Krumbacher, Heft I. Leipzig 1898.

Ditt.<sup>2</sup> -- Dittenberger, Sylloge inscriptionum Graecarum, vol. I. II (1898 - 1900); vol. III (Indices), 1901.

<sup>\*)</sup> In der Wahl der Zeichen für die zu erwähnenden Papyrussammlungen schliesse ich mich womöglich den Vorschlägen von Wilcken an, der im Archiv für Papyrusforschung I S. 24 ff. bemüht ist, eine einheitliche Bezeichnungsweise der Papyrusliteratur anzubahnen.

- Epiktetainschr. = Testament der Epikteta, I. G. Ins. 330 (Thera, ca. 200 v. Ch.). H. C. = Handcommentar zum N. T.
- Hatch-Redp. = Edw. Hatch and Henr. Redpath. a concordance to the Septuagint and the other greek versions of the Old Testament; 2 voll.. Oxford 1895.
- Hatzid. = Hatzidakis, Einleitung in die neugriechische Grammatik. Leipz. 1892.
- Hexapla = Origenis Hexaplorum quae supersunt, sive Veterum interpretum Graecorum in totum Vetus Testamentum fragmenta: ed. F. Field. 2 voll., Oxford 1875.
- I. G. Ins. = Inscriptiones graecae insularum maris Aegaei
- I. G. S. I. = Inscriptiones graecae Siciliae Italiae; ed. Kaibel 1890.
- I. G. Pelop. = Inscriptiones graecae Peloponnesi et insularum vicinarum: vol. I. Berlin 1902.
- ${\it I.\,G.\,Sept.} = {\it Inscriptiones\,\,Graeciae\,\,septentrionalis}\,; \,\, {\it ed.\,\,Dittenberger\,\,1892}.$
- Inser, Brit, Mus. = Collection of the ancient Greek inscriptions in the British Museum: ed. Hicks. Newton, Hirschfeld. Oxford 1874 ff.
- J. v. Th. = Jahrbücher für protestantische Theologie.
- Kaibel, Epigr. = Epigrammata Graeca ex lapidibus conlecta; ed. G. Kaibel. Berlin 1878.
- Kunopus = Inschrift von Kanopus (238 v. Ch.); Michel 551; Strack. Ptolemäer S. 227 f.
- Kennedy = H. H. A. Kennedy. Sources of New Testament Greek or the influence of the Septuagint on the vocabulary of the N. T. Edinburgh 1895.
- K. S. = Kirchenschriftsteller.
- Latyscher = Basil. Latyschev. inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae. Petersburg, vol. 1: 1885; vol. 2: 1890; vol. 4: 1901.
- Le Bas Wadd, = Le Bas et Waddington, voyage en Grèce et en Asie Mineure, Partie 2: Inscriptions, Tome III 1, 2 Asie Mineure.
- Magn. = Inschriften von Magnesia am Maeander, hrsgeg, von <math>O. Kern. Berlin 1900.
- Meyer = Kritisch-exeget. Kommentar über das N. T.
- Michel = Ch. Michel, Recueil d'inscriptions grecques. Paris 1900.
- Oenoanda II. Usener, epikureische Schriften auf Stein (Inschrift des Epikuräers Diogenes aus Oenoanda in Lykien (II./III. Jh. v. Ch.). Rhein, Mus. 47, 41 ff
- Olympia = Inschriften von Olympia, bearb, von Dittenberger u. Purgold, Berlin 1896 (Bd. V von Curtius u. Adler, Olympia).
- Ostr. Wilck. = U. Wilcken, griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien. Bd. II, Leipzig und Berlin 1899.
- P. Dresd. = Wessely, die griechischen Papyri Sachsens: Bericht über die Verhandlungen der kgl. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch., Bd. XXXVII. phil.-hist Cl. (1885) p. 237 ff.
- P. Fay. T. = Grenfell. Hunt and Hogarth. Fayum Towns and their papyri. London 1900. (In "Egypt explor, fund, graeco-rom. branch".)

- P. Gen. = J. Nicole, les papyrus de Genève. Premier volume: Papyrus grecs; actes et lettres. Fasc. 1: 1896; fasc. 2: 1900. Beide Fascikel erschienen in "Memoires de l'institut national genèvois" XVIII (1893—1900).
- P. Grenf. I. = Grenfell, an Alexandrian erotic fragment and other greek papyri chiefly ptolemaic. Oxford 1896.
- P. Grenf. II. = Grenfell and Hunt. New classical fragments and other greek and latin papyri. Oxford 1897.
- P. Leid. == C. Leemans, papyri graeci musei antiquarii publici Lugduni-Batavi. Tom. I 1843; tom. II 1885. (Die zusammengehörigen Stücke sind unter demselben Buchstaben vereinigt. z. B. W das "VIII. Buch Mose".)
- P. Lond. = Kenyon, Greek papyri in the British Museum. Bd. I. London 1893.
  Bd. II, 1898. (Fortlaufend nummeriert.)
- P. Oxy. == Grenfell and Hunt, the Oxyrhynchos papyri. Part I. London 1898; part II, 1899; part III, 1903. (In "Egypt exploration fund, graeco-rom. branch".) Fortlaufend nummeriert.
- P. Par. Brunet de Presle, notices et textes des papyrus grecs du musée du Louvre et de la Bibliothèque impériale. In "Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque impériale", vol. XVIII (1858) part. 2.
- P. Petr. I. u. II. Mahaffy. the Flinders Petrie Papyri. Dublin. I 1891; II 1893. (Cunningham Memoirs Bd. 8, 9.)
- P. Mimaut Papyrus 2391 des Louvre, hrsgeg, von Wessely. Denkschr. der Wien, Akad. d. Wiss., philos.-hist, Cl., Bd, XXXVI, 2, Abt. p. 139-148.
- P. Tebt. = Grenfell, Hunt and Smyly, the Tebtunis Papyri, part I, London 1902. (In "Egypt exploration fund. graeco-rom. branch".)
- P. Tor. Peyron. papyri graeci Regii Musei Aegyptii Taurinensis. Memorie della R. Accad. delle scienze di Torino, Ser. I: Bd. XXXI 2 p. 9 ff. (1827) u. Bd. XXXIII 2 p. 1 ff. (1829.)
- Par. Z.-P. Grosser Pariser Zauberpapyrus der Bibliothèque nationale, hrsgeg. von Wessely, Denkschr. d. Wien. Akad. d. Wiss., philos.-hist. Cl., Bd. XXXVI, 2. Abt., p. 44—126.
- Past. = Pastoralbriefe.
- Perg. Inschriften von Pergamon, hrsgeg. von Fränkel. Berlin 1890 u. 1895 (Bd. VIII 1 u. 2 der "Altertümer von Pergamon in den Kgl. Museen zu Berlin").
- Rev. L. = Grenfell, Revenue Laws of Ptolem, Philadelphus, Oxford 1896, (Enthält die Steuergesetze für das 27. Jahr des Philadelph. =: 259/8 v. Ch.)
- Rosette = Inschrift von Rosette (204 v. Ch.), C. I. G. 4697.
- Schmidt, Joseph. Guil. Schmidt. de Fl. Josephi elocutione observationes criticae. Fleckeis. Jahrb. XX. Suppl. (1894). 345—550.
- Schmiedel Winers Grammatik des neutestamentl. Sprachidioms. 8. Aufl., neu bearbeitet von P. W. Schmiedel, Göttingen, von 1894 an.
- Sestos Inschr. von Sestos (ca. 125 v. Ch.), erklärt von Jerusalem, Wien. Stud. 1–32 ff. Michel 327.

Theb. Bank = Wilcken. Aktenstücke aus der kgl. Bank zu Theben in den kgl. Museen zu Berlin. London. Paris. In "Abh. d. Berl. Akad.". 1886.

Viereck = P. Viereck, sermo graecus etc. Göttingen 1888.

Vit. Philonid. = Vita des Epikuräers Philonides in der herculan. Rolle No. 1044. hrsgeg. u. besproch. von W. Crönert. Sitzungsber. der Berlin. Akad. 1900 (Bd. II) p. 942 ff.

Wünsch = C. I. A. Appendix: Tabellae defixionum. ed. Wünsch. Berlin 1897.
 Xunthosinschr. = Sakralinschr. des Lykiers Xanthos (Laurium. II. Jh. n. Ch.),
 C. I. A. III 74 (vgl. No. 73) = Michel 988 = Ditt. <sup>2</sup> 633.

Ziebarth = Ziebarth, neue attische Fluchtafeln. Nachr. d. Gött. Ges. d. Wiss. 1899, p. 106 ff.

Zu unterscheiden: Ar. = Aristophanes, Arist. = Aristoteles, Lc. = Lucian, Luc. = Lucian. — Epiktet wird nach Schenkls Ausgabe (Leipzig 1894) citiert.

Band IV der Oxyrhynchus Papyri und Dittenbergers Orientis Graeci Inscriptiones selectae konnten nicht mehr benützt werden.

### Berichtigungen.

- S. 13. Ann. 1. Z. 9 lies ¿poneror st. ¿pponévor.
- S. 16 sollte der Artikel άγνότης wegfallen.
- S. 22 s. v.  $\beta\eta\mu a$  Z. 3, schiebe nach der Klammer ein:  $\sharp \epsilon\pi i \tau \sigma v$   $\beta\eta \mu a\tau \sigma \tau$   $[H]\epsilon\sigma o i\rho \nu [\epsilon] \pi\rho o \tau$   $\Sigma a \rho a \epsilon v v$ . 260, 11 (59 n. Ch.) $\tau$ .
- S. 24. Z. 1 v. u. l. zadiotáveir st. zadiotávai.
- S. 25, Z. 12 v. u. l. ἀπόχρυσος st. ἀπόχρυσος.
- S. 31, Z. 8 v. u. setze Punkt nach "Foes".
- S. 32, Z. 13 v. o. l. "Wilcken" st. "Wilken".
- S. 32. Z. 14 v u. l. ειαστολή st. ειαστρέη.
- S. 37. Ann. 1 1. auepywot st. anepywrt.
- S. 45, Anm. 1 Z. 4 1. προαιρέσει st. προαιρέσει.
- S. 46. Anm. 1 Z. 5 l. "in" st. "im".
- S. 47, Z. 12 v. o. tilge den Punkt nach "Dio".
- S. 47. Z. 9 v. u. l. 7à st. 7à.
- S. 51, Z. 12 v. u. unterstreiche έθνικώς.
- S. 54. Z. 18 v. o. l. oizovs st. oziovs.
- S. 55, Anm. 1 l. "Analogie" st. "Anologie".
- S. 56. Z. 7 v. o. l. oti st. oti.
- S. 58, Z. 11 v. o. setze Komma nach 1).
- S. 61, Z. 11 v. o. trenne δύ-ναμις.
- S. 62, Abschn. a, Z. 9 unterstreiche γυμνότης.
- S. 62, Anm. 1 Z. 2 ändere das zweite δωτήρ in δοτήρ.
- S. 64, Z. 1 v. o. l. ôv st. őv.
- S. 80, Z. 18 v. o. l. "Hapaxlegomena" st. "Hapaxlagomena".

### Griechisches Wortregister.

a Sanis 38, 79. àββã 75. ii 310000 46, 61. in adospysie 51, 87. a; adaging 77. 80. 85. 86 azanot 24, 70, 79. άγανάκτησις 16, 79. in anir 77, 80 (2 mal). à; àπη 38, 60, 62, 77, 80 (2 mal). in approx 53, 77, 80, άγγελος 38, 61, 77. άγιάζειν 60, 77 f., 80, 85. in ragnos 60, 77 f., 80 (2 mal), 85. ay105 77, 80. in tothe 48, 72. άγιωσύνη 43, 60, 77, 80, 86. άγνεία 67, 87. a) rosir 77. 80. ayroth; 38. 79 arrogia deoi 65 αγριέλαιος 29 αγουπνείν 84. αγρυπεία 70, 79.  $\dot{a}\gamma\omega\gamma\dot{\eta}$  34, 53, 72, 87. άγών 20, 81. 83. αγωνίζεσθαι 70. acamara 21, 79. αδειν 42. 64. 84. acrios 38, 77. acrion 49, 51. icijoty = 29. 41. άδημονείν 16, 54, 81.

ūέταλ «ιπτος 29, 54, 70, 79,

άδόκιμος 20, 77, 85.

άδρότης 29, 79.

adaragia 18, 70.

άδίνατος 51. αξυμος 45, 62. aveo 21, 84. άθετείν 29, 54, 66, 77, 80, 85, ก่องแอเง 18, 84. αιδείσθαι 57. aiôto 70. 79. aic 65 16, 70, 87 amete ex for negot 83. αίρεῖσθαι 19 f., 80, 82, αίρεσις 51, 67. αίρετικός 51. αίσθάνεσθαι 57. aiσθησις 18, 81. αισχροχερδής 18, 87. αίσχρολογία 18, 84. αίσγρότης 14, 85 αίτημα 18, 81. airia (ĉi' jar airiar) 70, 87. aiovicios 70. αίχυα/ ωτίζεω 29, 68. aiw 77, 85. αίώνιος 77, 80. άχαθαρσία 20, 21, 77, 80, 83, 86. ακάθαρτος 20, 21, 85. άχαιρείν 29. άχαίοως 70. άχαρπος 85. αχατάς νωστος 17, 54, 70, 87 (2 mal). ακατακάλυπτος 29. αχαταστασία 29. άχέραιος 20, 70, 79, 81. άχοή 77, 80, 85. ακολουθείν 57. ακρασία und ακρατής 21. αχροατής 18. ακροβυστία 60, 77 f., 83, 86. άχρογωνιαίος 62, 84. axepoir 29, 54, 70.

άχωι 19, 57, 79, άλαζών 18. άλάλητος 36. άλας, τό 58, 84. άληθείνειν 85. άλλά 83. άλλάσσευ 77. άλληγορείν 43. άλυπος 25, 54, 81. άλνοις 34. απάρτημα 77, 86. άμαρτία 77, 85. άμαρτωλός 38, 85. ăuaxo5 47, 87. άμεμπτος 54. αμέριμνος 37, 70, 79. αμεταχίνητος 29. αμετανόητος 45, 52 άμετρος 16. àunv 75. άποιβή 54, 87. αμπελών 29. anonos 25, 84, in 80, 88, ανά 57. ανα μέρος 79. ανα πέσον 30, 79. άναβαίνειν έπὶ χαρδίαν 63. 74. avayxaĩo: 70. aráγxη 77, 80. αναζην 47. άναζωπυρείν 87. ลขลงสาภะเท 62. 81. ἀνάθεμα 49, 58, 61, 77 f., 86. άναιρεῖν 64. avaxamoir 52. άναχαίνωσις 52, 86. άνακεφαλαιούσθαι 18, 79, 85. άναχρίνειν 22, 68. αναλογία 79. άναλύειν 34, 70, 81. ανάλυσις 73, 88.

αναμιμνήσκειν 85.

ανάξιος 70.

ανανήφειν 22, 30, 41, 87.

aranareir 61, 65, 77, 83, 86,

αναπέμπεω 34. 54. αναπληροῦν 77, 80, 81, 86. αναπολόγητος 30, 41. ανάστασις 45, 67, 69, 77. άναστατοῦν 47, 58, 63, 78. αναστρέφεσθαι 38, 41, 54, 85, 86. άναστροφή 34, 53, 70, 85, 86. ανατίθεσθαι 45. ανατρέπειν 54, 87. αναψύχειν 16, 67. ανδρίζεσθαι 54, 64, 79. ανδροφόνος 70, 87. άνεγκλητος 54, 70, 83. 86. ανεκδιήγητος 72. ανελεήμων 18. άνεμος της διδασχαλίας 85. ανεξερείνητος 16, 23. are Sixazo 5 43, 87 (2 mal). άνεξιχνίαστος 62, 85. άνεπαίσχυντος 73. άνεπίλημπτος 87. areyeodat 77, 80, 83, 85. aver65 15. άνήχει 48, 83, 84. ανήμερος 16, 25, 87. ανθίστασθαι 77. 85 (2 mal). μηθρωπάρεσχος 61, 84. άνθρωπος θεού 49, 64, κατά άνθρωπου 77 f., 86. ariérai 16, 20, 85. ανόητος 77, 85. ανοίς επ στόμα 64.86; ανέωγέ μοι θύρα. θύρα ἀνεωγμένη 77. 83. 86. avoisis 16, 64, 84. ανομία 77. 85. άνομος 14, 86. ανοχή 45, 70, 79. ανταναπληρούν 18, 83, 84. ανταποδιδόναι 80. άνταπόδοσις 36, 84. ανταποκρίνεσθαι 43, 62. αντέχεσθαι 54. αντιδιατίθεσθαι 30, 41, 87. ἀντίθεσις 16. 87.

àντιχεῖσθαι 39, 77, 85; à àντιχείμενος 39, 77 f., 80, 81, 85.

ละระเพลแหล่นายองละ 54, 87.

arriz nuber 39, 41, 54, 79.

αντίλυτρον 49, 87.

αντιμισθία 52.

αντιστρατείτεσθαι 18. 28.

αρνπόχριτος 22, 43, 70, 79, 85.

άνυπότακτος 45, 87.

åνω 83, 86.

arwer 39, 69.

ανωφελής 87.

άξιος 62; άξιως τοῦ θεοῦ 54, 71.

απάγεσθαι 20.

āπαλγείν 34. 85.

απαλλοτριούσθαι 84.

ἀπάντησις 30.

amas zau ĉis 64.

άπαρασχείταστος 16, 79.

άπαργή 52, 77 f., 86.

άπάτη 15, 71, 84.

<u>άπείθεια</u> 71, 83.

11781041 Sti.

απειλή 84.

απείπασθαι 23.

άπεχδέγεσθαι 43, 77, 81, 86.

άπεχειεσθαι 43, 52, 83.

απέχδυσις 50.

απελείνθερος 54.

άπερίπαστος 30, 71, 79.

απέργεσθαι 25.

άπέχειο 54 f., 81, 83,

antien 62.

άπιστείν 71.

άπιστος 39, 77, 85.

άπλότης 52, 64, 77, 83, 86 (2 mal).

αποβαίνειν 64.

απόβλητος 25.

ἀπόδειξις 71.

üπόδεχτος 43. 87.

άποδοχή 34, 55, 71, 87.

άποθησαυρίζειν 30, 71.

anodrýczem und anodarem 22, 15.

77 f., 83, 86,

ἀποχαλύπτειν 61, 77, 80, 81, 85, 86. ἀποχάλυψις 43, 69, 77 f., 80, 85, 86.

άποχαραδοχία 52, 81.

άποχαταλλάσσειν 52, 84.

άπόχειται 55.

üποχόπτεσθαι 45, 79.

àπόχριμα 30, 55, 79.

απόχρυφος 25.

άποχτείνειν 51, 77 f., 85, 86.

àπόλανσις 30, 87.

<u>απολείπειν</u> 23.

άπόλλυσθαι 51, 77, 80, 86.

απολογεῖσθαι 43.

àπολογία 71, 77, 81.

απολούειν 20.

 $a\pi o \lambda i \tau_i \omega \sigma i \tau 30, 77, 83, 86$ 

αποπλανασθαι 87.

απορφανίζεσθαι 25, 80.

άποστασία 31

αποστερείν 20.

άποστολή 77, 86.

àπόστολος 23, 63, 77.

αποστρέφεσθαι 87.

άποστυγείν 25.

αποτάσσεσθαι 39, 55, 79.

άποτίθεσθαι 20, 83, 86.

άποτομία 31.

άπότομος 25, 71, 86

άποτρέπεσθαι 20, 25, 71, 87.

<u>ἀπονσία</u> 16, 81

απόχρησις 43, 84.

άπρόσιτος 31, 41.

*ἀπρόσχοπος* 43, 71, 81.

 $a\pi \omega \lambda \epsilon i a$  35, 80, 85, 86.

àpa 77, 86. à. oir 77, 80 (2 mal).

85, 86.

ipy65 31

αρέσχεια 84.

άρέσχειν 40, 55, 77, 80, 85.

άρετή 69, 81 f.

αρχεῖσθαι 55.

άρμόζειν 25.

πρυείσθαι 23.

αροτριάν 31.

αφθορία 52.

άρπαγμός 43 f., 52 άρπάζειν 69. άρραβών 55. αρσενοχοίτης 46, 86. άρτι 36, 77 f., 80 (2 mal). 86. αρχάγγελος 48 f., 72. άρχαὶ καὶ έξουσίαι 77, 83, 85. ασέβεια 86. ασεβής 86. ασέλγεια 71, 77 f. 85. ασθένεια 77 underein 46, 77 άσθένημα 31, 41, 77. aodern 77. 80. üσοφος 25, 85. μοπάζεσθαι 55. ασπασμός 71. άσπιλος 38, 87. άσπουδος 35 αστατείν 44. άστοργος 17, 86 άστοχεῖν 31, 55, 71. 87. üσύνετος 72, 79. ασίνθετος 18, 79. άταχτείν 46, 80. άταχτος 71. άτενίζειν 23, 79.  $\dot{\epsilon}\nu \ \dot{a}\tau \delta\mu\omega \ 31, \ 41, \ 79.$ άτοπος 37. αυγάζειν 25 f., 67 αὐθάδης 55, 87. αυθαίρετος 79. αύθεντείν 49 αὐξάνειν 35. αὔξειν 35. αυξησις 71, 84. αὐτάρχεια 35, 41, 72, 86. αὐτάρχης 21, 69, 81. αὐτοχατάχριτος 51. αφειδία 52, 84 άφεσις 56, 71, 84.  $\dot{a}\phi\dot{\eta}$  18, 69, 84.  $\dot{a}\phi \vartheta a \rho \sigma t a$  22, 31, 41, 71, 79, 85. άφθαρτος 22, 31, 41, 71, 85,

αφιέναι 17. άφιχνεῖσθαι 64. άφιλάγαθος 52, 87. αφιλάργυρος 31 αφίστασθαι 86. αφορίζειν 35.  $\dot{a}\phi o \rho \mu \dot{\eta}$  15, 77, 85. αχάριστος 71. αχειροποίητος 52 àrbevons 17. 71. άψυχος 71. βαθμός 26, 87. Βάθος 20. βαπτίζειν 51. βάπτισμα 51 βαρείσθαι 26, 86. Βασχαίνειν 31, 78. βαστάζειν 78. βδελίσσομαι 15, 86. βδελυχτός 61 βέβαιος 72, 77. βεβαιούν 22, 77, 81, 83. βεβαίωσις 22, 81. βέλος 84. βήμα 22. 56. βιβλίου 19. βίβλος 19, 81. βιωτικός 31 f., 79. βλαβερός 19, 58, 87. βλασφημείν 44, 85. βλέπειν 35, 57, 77 f., 87 βούλεσθαι 20, 77, 82 βούλημα 71, 79. βραβείον 37. βραβεύειν 71, 84. βρέφος 71. βυθίζειν 32, 71 γάγγραινα 44. γαμείν 71. γαμίζειν 44. γέ 88. γέγραπται 77 f. γενεά διεστραμμένη 64.

; ενεαλογία 18, 88 zévyna 32, 64, 79. γεώργιου 32. rivervat 80. nij perotro 13, 77 t., 86. · woonen 40, 57, 80. yironne ott 40, 56, 87. γλώσσα 35, 51. yvhoto5 35, 71. γνωρίζειν 77. 83. γνωσις 77, 83, 85. γνωστός 19, 79. γογγύζειν 26 f., 59, 79. γογγυσμός 26 f., 81. vón5 14. 88. γράμμα 21. γραμματεύτ 35, 60, 66. γραφή 69, 72, 77, 85. γραώδης 32. τρηγορείν 44, 58, 80, 83, 86. γυμνάζειν 71, 87. γυμνασία 71. 88 γυμνητεύειν 44. γυμνότης 62. ; rvaixáptov 37. 87. δαιμόνιον 86. δεδέσθαί τινι 44. δέησις 40, 77, 81, 82, 85. δειγματίζειν 49, 84. οεινός 56. ιεχάπεντε 32. δεχατέσσαρες 32. δεχτός 61. cestas cicovar 24. δέρειν 58. ΄ τέσμιος 26. κβ. δεσμός 36, 83. όευρο 17, 67. δήλος 71. διαβεβαιούσθαι 36, 71, 87. διάβολος 19, 60, 85, 88. διάγειν 69. διαθήχη 61, 77, 85, 86. διαίρεσις 19, 35.

διακονείν 77, 85.

ĉtaxovia 17, 77, 83, 85. ĉιάχουος 77, 80, 83, 85 cuaxpiren 77: pass. 52. i wixpust 77. čiažo) iguo: 32, 77, 81, 85 διαμαρτύρεσθαι 24. činvota 84. διαπαρατριβή 52 διαστολή 32, 67. διαταγή 38, 60, 63. έτατροοή 24, 72. ιταοέρεις 77. διάφορος 69. διδαχτιχός 73, 88. ιιδαχτός 19, 79. διδασχαλία 85. etčászazo: 72, 85. οιδάσχειν 85. iliaxi 85. čićórai c. inf. 88: i. tiva ti 84: i. ξαντόν 56: δ. τόπου, λόγου. hooping, groung 77 f. διερμηνεύειν 32, 41, 72, 79. διερμηνευτής 50. διχαιοχρισιά 48. οικαιοσύνη 51, 77, 81 διχαιοῦν 51, 61, 77, 85. διχαίωμα 22, 61, 77. οιχαίωσις 61, 77. δίκην τίνειν 80. δίλογος 52. ôιό 77 f., 80, 81, 83, 85, 86, 87. διότι 77, 80, 86. διχοστασία 26, 72. δίψος 14. οιωγμός 26. διώχειν 77, 81 διώχτης 52. έόγμα 84. ιογματίζεσθαι 32, 84. δοχείν 14, 69. δοχιμάζειν 77, 80, 81, 85 (2 mal); δ, τὰ διαφέροντα 81. δοχιμή 44, 77, 81, 86.

δόκιμος 77, 85. δόμα 19. δόξα 60, 61, 75, 77 f., 85; δόξαν διδόναι 64. δοξάζειν 35, 61, 77 f. δότης 62, 65 f. δουλαγωγείν 22, 32, 41. δουλεύειν 77 f., 81, 83, 85. δουλοῦν 21, 77, 85. δρόμος 88. Sivants = Bedeutung 21, 79; = Kraftwirkung 35, 77, 80, 86; = übermenschliche Macht 46, 61, 77 f., 85, 86. δυναμοῦν 32, 59, 84. δυνατείν 52, 77, 86. δυνατός 57. δυσφημείν 26, 72. δυσφημία 26, 72  $\delta\omega\rho\epsilon\dot{a}\nu$  35 f., 62, 77, 80, 86. δώρημα 19, 72, 79. δωρον 84. έάν 40. έαντοῦ 36. έγγίζειν 36. έγγράφειν 48. έγείρειν 46, 49, 70; έ. θλίψιν 81 έγκακεῖν 32, 41, 77, 80, 85, 86. έγχαταλείπειν 88. έγχανχᾶσθαι 44, 80. έγχεντρίζειν 33, 72. έγχοπή 33, 79. έγχόπτειν 77, 78, 80, 86. έγχράτεια 21, 72, 86. έγκρατής 21, 72, 86, 88. έγχρατεύεσθαι 14, 33, 41, 79, 86 έγχρίνειν 56, 72, 79. έδραίωμα 52. έθελοθρησκία 51, 83. έθέλω 57, 77. έθνάρχης 33, 72. έθνικός 46, 51. έθνος 46, 61, 77, 85. έθος 58.

ελδέναι 62. είδος 62. ειδώλιου 61. είδωλόθυτον 72. ειδωλολάτρης 51, 83, 86 είδωλολατρία 51. είδωλον 61, 77, 86. είχη 70, 77, 83, 86. είλιχρίνεια 33, 41, 79. είλικρινής 19, 72. είρηνεύειν 77, 80. ειρήνη 77. είρηνοποιείν 44, 62. είς τινα 77 f., 83 (2 mal), 86. είς ἕχαστος 72. xaθ' είς 72. είσερχεσθαι είς του χόσμου 68. 74. εἴσοδος 62.  $\varepsilon l \tau a = 15$ . ἔχβασις 37, 72, 79. έκδαπανᾶν 33, 79. έκδικεῖν 22, 33, 77. έκδίκησις 22, 33, 77. έκδικος 22, 33, 77. έχδιώχειν 62. έχχαίεσθαι 36, 41. έχχλησία 51. έκκόπτειν 21 έχλέγεσθαι 82, 85. έχλεχτός 77, 83, 85. έχλογή 41, 72, 79.  $\dot{\epsilon}$ xv $\dot{\eta}\phi$ ειν 22, 33, 41, 79. κατὰ έκούσιον 62. έχπειράζειν 61. έκπίπτειν 70. έχπορεύεσθαι 36, 64, 85 έκπτύειν 52, 58, 78. έχτὸς εἰ μή 33, 86. έχτρέπεσθαι 19, 41. έχτρέφειν 85. ἔχτρωμα 33. έχχέειν 62, 86. έλαφρία 45, 79. έλαφρός 17.

έλαχιστότερος 58, 85. έλεγμός 61, 88. έλέγχειν 85 (2 mal). έλεος 33, 77, 85. έλευθερία 17, 77, 86. έλεύθερος 17, 77, 86. έλευθερούν 21, 77 f., 86. έλλογᾶν υ. -εῖν 48, 83 έλπίζειν 77. έλπίς 77. εμβατεύειν 53. 84. έμπλέχεσθαί τινι 41. έμπροσθεν 77, 80, 81, 86. ėv 63. ενδοξάζειν 80. ένέργεια 86. ένεργείν 83, 86. ένεργής 83. ένότης 85. εντευξις 87 ένώπιον 59, 63, 88 έξομολογεῖσθαι 67, 82 έπεσθαι 57. έπιχαλεϊσθαι 74 έπιχατάρατος 60. έπιφάνεια 80, 88 έπος 56. έπουράνιος 88. ἔρρωσο 81. έσθίειν 58; δάχνειν καὶ έ. 78. εύ 56. ευαγγελίζεσθαι ειρήνην 64. nos 57. θέλειν 57, 77 f., 82. θεοδίδαχτος 64. θεός της ειρήνης 74. *i*έναι 58. ίεροπρεπής 87. ίλαρός u. ίλαρότης 65 f. ίλαστήριον 60. χαθαρίζω 59. xaì 12 f.; xaì . . . dé 86.

Kaisap 75.

χαχοήθεια 57.

χαλὸς χαὶ ἀγαθός 81. χαλύπτειν 27. χαλώς 56. χάμπτειν τὸ γόνν 63, 81, 85, 86. κατακαλύπτειν 27. χαταστοπνιάζειν 58, 88. χατενώπιον 63. χέχριχα 88. εί με έχεις χοινωνόν 82. χόπους παρέχειν 78. χραταιοῦσθαι 64. χράτιστος 81. May 88. λογίζεσθαι 88. μάχελλου 75. μάλα 57 μαράν άθά 75. μεμβράνα 75. μέν 12 f.; μεν . . . δέ 88; μεν οὐν 81, 88; μεν ούν γε 81, 88. μυχτηρίζειν 58, 78. vixo5 60. νυνὶ δέ 83 (2 mal), 86, 88. ολός τέ είμι 57. οσμή ευωδίας 64. πάνυ 57. παραθήχη υ. παραχαταθήχη 27. παραστήναι 88. παρέχειν έαυτόν 80. περιπατείν 86. περισσεύειν υ. περισσός 86. περιτομή 80. πιάσαι 58. πληροφορείν 60. πραιτώριον 75. προγράφειν κατ' δφθαλμούς 78. προίστασθαι 88. προνοείν 64. προπέμπειν 88. προσλαμβάνεσθαι 82. προσέχειν 87. προσήχει 57. σάββατον 75. σατανᾶς 75, 85

σπένδεσθαι 88. φιλάγαθος 87. σπουδαίως 88. φίλανδρος 87. στήχειν 58. φίλαυτος 87. συμβιβάζειν 67 φιλότεχνος 87. τέχνα της έπαγγελίας 74. φοβείσθαι 57. τράπεζα χυρίου 64. χορτάζειν 58. τρώγειν 58 χρή 58. νίοι της απειθείας 74. χωρίς 33.

#### →>×+

## Inhalt.

|                                                          | Seite |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Einleitung                                               | 7     |
| 1. Paulus und die griechische Sprachentwicklung          | 12    |
| A. Der klassische Wortvorrat des Paulus                  | 14    |
| 1. Speziell klassisch-attische Ausdrücke                 | 14    |
| 2. Überhaupt gewähltere Ausdrücke                        | 18    |
| 3. Ionisch-poetische Wörter                              | 22    |
| B. Der nachklassische Wortvorrat des Paulus              | 28    |
| 1. Vorpaulinisches                                       | 28    |
| 2. Erst in nachpaulinischer Profangräcität zu belegen    | 42    |
| 3. Nur bei Paulus und in der christlichen Literatur      | 50    |
| 4. Allgemeine Übereinstimmungen mit der hellenistischen  |       |
| Umgangssprache                                           | 53    |
| II. Paulus und das griechische A. T.                     | 59    |
| A. Übereinstimmungen mit den kanonischen Büchern der LXX | 60    |
| B. Abweichungen von den kanonischen LXX                  | 65    |
| C. Verhältnis zu den Apokryphen und Pseudepigraphen      | 68    |
| III. Paulus und die ihm zugeschriebenen Briefe           | 76    |
| Verzeichnis der Abkürzungen                              | 89    |
| Berichtigungen                                           | 92    |
| Griechisches Wortregister                                | 93    |



